



NATURAL HISTORY

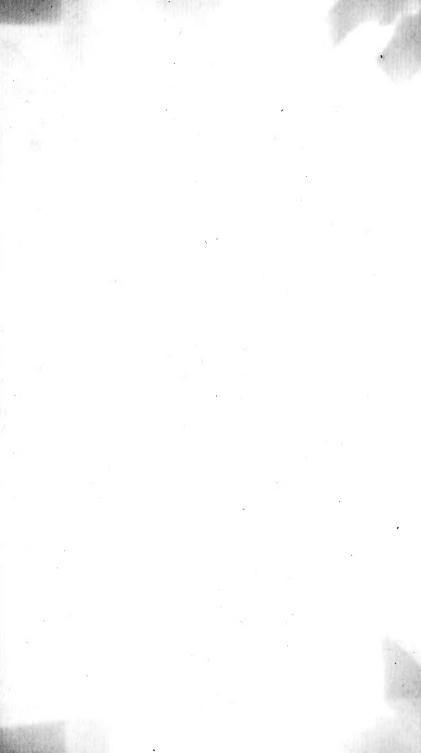

Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Illinois Urbana-Champaign

## Beiträge

zur

## Naturgeschichte

von

Brasilien,

von

Maximilian, Prinzen
zu Wied.

II. B a n d.

Mit 5 Kupfertafeln.

Weimar,

im Verlage des Gr. H. S. priv. Landes-Industrie-Comptoirs.

1 8 2 6.

a g h a r i u A

Narmachelle

List of a Walter to St. W. San.

-+ 1 3 vi

the Verber of the Second Secon

591.981 W636 V. 2

#### Verzeichnis

der

### Amphibien, Säugthiere und Vögel,

welche

auf einer Reise zwischen dem 13ten und dem 23sten Grade südlicher Breite

im östlichen Brasilien

beobachtet wurden.

## Verzichille

Amphibien, Singifice in it.

n di Suis Tu

im söstlichen Arar

e)

## Avertissement.

which are a state of the state of a state of the state of

The Prince of the Prince designed and cames will read a special term of a control on

all of the first of the second of the second

no training, animb jeder

Sarehald stylishthan tole it war uput of platter was

minut business his over some

Nach dem Verzeichnis meiner Insecten-Sammlung, 1796, habe ich meinen Freunden im In- und Auslande kein neueres, was denselben über den Bestand und Fortgang meiner Sammlung Kunde gegeben hätte, vorgelegt, sondern mich nur damit begnügt, von Zeit zu Zeit Tauschverzeichnisse zu vertheilen, um die schon länger angeknüpften Verbindungen meiner Freunde im Fortgang zu erhalten, die für meine Sammlung meist von dem besten Erfolg waren, und meine Bemühungen um Vermehrung meiner Sammlung lange reichlich lohnten. Dass diese Quellen aber endlich mehr und mehr, besonders wie näher sie liegen, sich erschöpfen mussten, liegt schon in der Natur der Sache selbst. Ich habe daher seit längerer Zeit nur aus entferntern Quellen, besonders des Auslandes, noch bedeutenden Zuwachs zu meiner Sammlung erhalten können, da hingegen die nahen und einheimischen mir nur noch Doubletten, und hin und wieder eine neue Art für meine Sammlung lieferten.

Ich sahe mich daher veranlasst ein neues vollständiges Verzeichnifs über den dermaligen Bestand meiner Insecten-Sammlung zu veranstalten, wovon so eben der erste Theil, welcher die Käfer enthält, unter dem Titel

### Catalog meiner Insecten-Sammlung

mit 13 Bogen Text und 4 ausgemalten Kupfertafeln, in gr. 8. Preis 3 fl. 36 kr. rhein, oder 2 Rthlr. säschs. erschienen ist.

Zur bequemern Uebersicht habe ich die alphabetische Ordnung nach Gattungen und Arten gewählt, und wo ich es nöthig fand, zu den letztern die Synonyme beigefügt, und das Vaterland beigesetzt. Um diesen Catalog aber überhaupt für Sammler und Liebhaber brauchbarer zu machen, habe ich auch in einer besondern Abtheilung die 531 Gattungen (Genera) von Käfern, welche sich bis jetzt in meiner Sammlung befinden, nach dem Latreille'schen System, mit den nöthigen Synonymen, aufgeführt, und jeder Gattung auch den deutschen Gattungsnamen beigefügt. Da der größte Theil derselben neu gebildet werden mußte, so ist auch die Ableitung bei solchen erklärt. Die sämmtlichen bis jetzt bekannten Käfer sind nach diesem System in 40 Familien vertheilt, und um den Typus derselben anschaulich zu machen, habe ich von jeder Familie eine Art aus meiner Sammlung ausgehoben und ausführlich beschrieben, und auf den beigegebenen 4 Kupfertafeln getreu und vollständig abgebildet. Bis auf etliche, sind diese, wie ich glaube, vorhin noch nicht beschrieben oder abgebildet gewesen.

Aus diesem Catalog werden nun sowohl meine Freunde, mit denen ich schon die Ehre habe in näherer Verbindung zu stehen, als alle diejenigen, welche mich noch mit gütigen Zuträgen zu meiner Sammlung erfreuen wollen, exschen, was derselben noch abgeht; alles, was darin noch fehlt, soll mir sehr willkommen seyn, und ich werde mich bestreben, den Werth solcher Beiträge durch ein Aequivalent aus meinem Vorrathe, nach dem Wunsche des Herra Mittheilers, nach Kräften auszugleichen.

Zu diesem Zwecke habe ich auch ein besonderes Verzeichnis meiner dermalen vorräthigen Insecten dem Catalog beigelegt, in welchem die Bedingnisse, unter welchen ich ferner zu tauschen geneigt bin, näher bestimmt sind. Alle in diesem Verzeichnisse bemerkte Insecten, unter welchen auch mehrere ausländische und seltene sind, stehen Liebhabern, die keine Gelegenheit zum tauschen haben, auch gegen baare Zahlung um die beigesetzten Preise zu Diensten.

Alle Anfragen und Anerbietungen muss ich mir jedoch, so weit es seyn kann, portosrei erbitten.

Nürnberg, 1826,

Jacob Sturm, in der Tucherstrasse No. 1158.

## II. Abtheilung.

Mammalia.
Säugthiere.

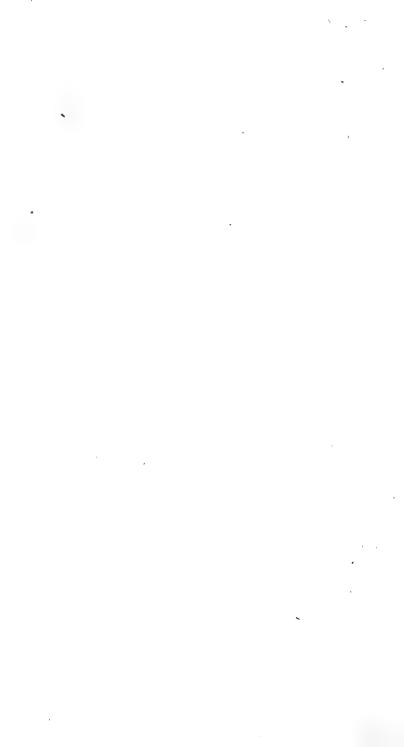

#### Verzeichnifs

der

# Säugthiere.

#### Einleitung.

Der Beitrag zur Naturgeschichte der Säugethiere \*), welcher in den nachfolgenden Zeilen enthalten, ist als ein Nachtrag zu Azara's Werk, Essais sur les quadrupèdes du Paraguay, anzusehen. — Ich werde hier die Thierarten aufzählen, welche ich bei einem beinahe zweijährigen Aufenthalte in Brasilien beobach-

<sup>\*)</sup> Der zweite Band meiner Beiträge würde, wenn man der natürlichen Verwandtschaft der Thiere gefolgt wäre, die Aufzählung der Vögel haben geben müssen, allein ich lasse diese Classe später folgen, da ihre Bearbeitung vieler Vergleichungen bedarf.

tete, und die, wie schon oben gesagt, größtentheils in jenem Werke aufgeführt sind. Die von dem spanischen und anderen Schriftstellern richtig und hinlänglich beschriebenen Arten werde ich nur nennen und hier und da einige Bemerkungen hinzufügen. Zur genaueren Versinnlichung der von mir erwähnten Thierarten werde ich in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's, Zeichnungen von vielen derselben bekannt machen. Manche von ihnen waren schon abgebildet, eine solche Vervielfältigung der Figuren kann aber nie schaden, sie führt immer zur genaueren Kenntniss des Thieres, auch ist es interessant, Abbildungen ein und derselben Thierart aus verschiedenen Gegenden der Länder zu vergleichen. - Der Reisende im östlichen Brasilien, in gleicher Höhe mit Paraguay, konnte füglich Azara's Werk zum Grunde seiner Beobachtungen legen, da eine ziemliche Anzahl von Thierarten beiden Gegenden von Südamerica gemein sind. Wenn dieses Werk auch nicht frei von Tadel ist, so stützt es sich dennoch auf genaue, richtige Beobachtungen, diese sind zuverlässig, allein hier und da ohne gewisse Hauptzüge, ohne die nöthige Critik und Synonymie, woher denn, besonders bei den Vögeln, der oft gegründete

Widerspruch und Tadel des Herrn Sonnini entsteht. —

Azara hatte die nöthige Musse, alle seine Beobachtungen gehörig zu verfolgen und zu vervielfältigen, dagegen ist es dem reisenden Beobachter oft unmöglich, alle nöthigen Bemerkungen aufzuzeichnen, welche zu der vollständigen Beschreibung eines Gegenstandes gehören. Es scheint aber jener Schriftsteller die Thiere nicht hinlänglich in der freien Natur beobachtet zu haben, sonst würde er mehr Verwandtschaft gefunden, und viele Arten nicht unnöthiger Weise getrennt haben.

Die erste und interessanteste Betrachtung, welche sich dem Beobachter bei einer allgemeinen Uebersicht der Thiere aufdrängt, ist ihre Verbreitung über unsere Erde, und es ist dieses ein weites fruchtbares Feld, welches reichhaltigen Stoff zu voluminösen Werken geben könnte. Herr Hofrath Hellwig hat noch unlängst aus Illiger's hinterlassenen Schriften dessen Aufsatz über die Vertheilung der Säugthiere und Vögel bekannt gemacht, und dadurch einen interessanten Nachtrag zu den früher über diesen Gegenstand erschienenen Werken geliefert. Noch fehlt es uns an Materialien, um ein solches all

gemeines Gemälde recht vollständig entwerfen zu können; allein es wird dieses mit der Zeit möglich werden, wenn die Reisenden genau auf die Vertheilung der Thierarten und die Gränzen, in welche ihr Wohnort eingeschlossen ist, Acht haben; ein Endzweck, den auch ich mir vorgesetzt hatte. Diejenigen Reisenden, welche die horizontalen Flächen verfolgen, werden die Gränzen für die Thiere in der Länge und Breite bestimmen, andere, welche die Höhen unserer Erde besteigen, müssen die Gradationen derselben für die verschiedenen Wohnplätze der Thiere aufzeichnen. Diesen Weg hat Herr v. Humboldt zuerst auch für das Thierreich eröffnet. Für eine Abhandlung über die allgemeine Verbreitung aller Thierarten über unsere Erdoberfläche, ist der Raum und die Bestimmung dieser Blätter nicht geeignet; denn nur was auf Südamerica Bezug hat, und vorzugsweise die Naturgeschichte eines kleinen Theils von Brasilien, gehört zu dem Plane dieser Zeilen. Wer daher die allgemeine Vertheilung aller bekannten Säugthiere übersehen will, der suche sie in Illiger's Ueberblick nach ihrer Vertheilung über die Welttheile, dessen Vervollständigung und Fortsetzung den Zoologen zu empfehlen ist, so wie in andern Werken.

Es herrscht unter den Säugthieren von Südamerica zum Theil eine ziemlich weite Verbreitung. Wir finden die meisten Arten über die ganze südliche Hälfte der neuen Welt ausgedehnt. Guiana, Paraguay und Brasilien haben sehr viele Arten mit einander gemein, nach Nordamerica hingegen finden wir nur wenige dieser Thierarten verbreitet. Nur den Cuguar (Felis concolor Linn.) kann ich hierher rechnen; denn wenn gleich der Aguarachay des Azara (Canis Azarae \*)) viel Aehnlichkeit mit dem Canis cinereo - argenteus von Nordamerica zeigt, so muss man beide Thiere doch als verschiedene Arten betrachten. Eben so ist es mit dem nördlichen Waschbären (Procyon Lotor); auch dieser gleicht dem südlichen (Proeyon cancrivorus) sehr, bildet aber dennoch gewiss eine, von demselben verschiedene Art. -

Die Vögel erhielten, in Hinsicht ihrer Verbreitung, von der Natur weit mehr Freiheit, daher finden wir mehrere der brasilianischen Arten auch über Nordamerica verbreitet, ja einige derselben kommen selbst in Europa und in

<sup>\*)</sup> In meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's, hat man unter die Figur dieses Fuchses aus Versehen Canis brasiliensis gesetzt, welches abgeändert werden wird.

Africa vor, welches aber doch meistens Wasseroder Sumpfvögel sind.

Die nördliche Küste von Südamerica, Guiana, hat mit den südlichen Provinzen am La Plata und Uruguay, mit Paraguay und Chili manche Thierarten gemein: hierhin gehören manche Gürtelthiere, die Hirsche des Azara, der Capybara, Aguti, die Unze (Yauarété), die rothe Unze (Felis concolor), der Tapeti (Lepus brasiliensis), der brasilianische Fuchs (Aguarachay Az.), die Cuatis (Nasua), der Tapir (Tapirus), die Fischotter (Lutra brasiliensis) und vielleicht mehrere Fledermäuse.

Die Abwechslung und Zunahme thierischer Formen in Südamerica, ist in der Breite größer als in der Länge, wenn wir diese Ausdrücke in geographischer Bedeutung nehmen. Man wird in der Folge die Uebereinstimmung der von Azara und der von mir aufgezählten Thierarten einsehen; von Süden nach Norden fortschreitend, fand ich hingegen an den von großen Flüssen gemachten Abschnitten gewöhnlich neue Thierarten. So findet man z. B. in den gebirgigen Waldungen der Gegend von Rio de Janeiro den rothen Sahuï (Hapale Rosalia), der aber Cabo Frio nicht zu übersteigen scheint, eben so den Mico mit getheiltem Haarbusche

auf der Stirn (Cebus fatuellus), der mir nicht weiter nördlich als bis zum Flusse Itabapuana vorgekommen ist; der Sauassu (Callithrix personatus) zeigte sich uns vom Itabapuana bis zum Rio Doce, kommt aber, nach Herrn v. Spix, auch bei Rio de Janeiro vor; am Rio Doce ward er sogleich von einem anderen, demselben sehr ähnlichen und verwandten Affen, dem Gigó (Callithrix melanochir), abgelös't; der Sahuï mit weißem Gesichte (Hapale leucocephalus) lebt bloss in der Gegend des Flusses Espirito Santo; der Sahuï mit weißem Ohrbüschel (Hapale Jacchus) geht nicht weiter südlich, als bis über die Bahia de todos os Santos hinab, und der von mir bekannt gemachte und jetzt näher zu beschreibende schwarze Sahuï (Hapale chrysomelas) scheint im Sertong des Rio Pardo und des Ilhéos zu leben u. s. w. -Es scheinen überhaupt die meisten Affenarten, besonders die kleineren, nicht besonders weit verbreitet, sondern der Zartheit ihres Naturells halber, nur auf sehr enge Gränzen eingeschlossen zu seyn.

Die Fledermäuse glaube ich zum Theil ebenfalls nur auf gewisse Gränzen eingeschränkt gefunden zu haben; jedoch ist die Beobachtung des Aufenthalts dieser lichtscheuen, fliegenden Thierarten, welche sich so leicht dem Auge des Beobachters entziehen, weniger zuverlässig.

Die Raubthiere sind weit verbreitet, die Affen aber, wie gesagt, am regelmäßigsten in gewisse Gränzen eingeschlossen.

Das gemeine Faulthier (Bradypus tridactylus) habe ich nur nördlich von den Flüssen Belmonte und Alcobaca gefunden, dagegen südlich überall das mit dem schwarzen Nacken (Bradypus torquatus).

Weit verbreitete Thierarten erleiden gewöhnlich verschiedene Abänderungen durch Clima und Aufenthalt. — Vom Yaguarété sagt man, wiewohl vielleicht ungegründet, er sey unter dem Aequator größer und schöner gefärbt, als in den südlichen Provinzen; so der rothe Guariba, den ich bei Cabo Frio scheinbar dunkler gefärbt gefunden habe, als mehr nördlich, wo er recht rostroth ist. —

Die weit verbreiteten Thierarten sind ferner mannichfaltigen Benennungen unterworfen, auf welche der Reisende ebenfalls aufmerksam seyn muß. Die Aufnahme solcher Provinzialbenennungen in die Systeme, hat schon manche Irrthümer und Mißsverständnisse veranlaßt, man sollte sie daher nie wählen. Linné nahm einige jener Benennungen in sein System auf,

welche nach Marcgrave die Thierarten in der Provinz Pernambuco trugen. Sie sind sämmtlich aus der Lingoa Geral oder der Sprache derjenigen Urbewohner entlehnt, welche die ganze östliche Küste von S. Paulo bis Maranhão bewohnten. Sie zeigte aber dennoch mancherlei Abweichungen, auch galten diese Namen gewöhnlich in allen inneren Gegenden des Landes nicht, wo mancherlei andere Sprachen der Tapuyas herrschten. Von oben erwähnter Art sind die Worte Tamandua, Tangara, Anacan, Tirica, Maracaná, Aracanga, Sayaca, Guira, Taiacú und viele andere, welche nicht gewählt werden dürfen, da sie zwar in den meisten Gegenden bekannt sind, aber in den verschiedenen Provinzen oft sehr verschiedenen Thierarten beigelegt werden. - Azara giebt seinen Thieren die Namen, welche sie in der Guarani-Sprache tragen, die oft mit den brasilianischen übereinstimmen, oft aber barbarisch genug klingen. Solche sonderbare Wörter hat man in neueren französischen Systemen zum Theil häufig gefunden, und obgleich Buffon schon sehr geübt in Verdrehung der brasilianischen Wörter war, so hat man in neueren Zeiten doch weit mehr gefehlt, Provinzialbenennungen aufzunehmen, wozu aber die unendliche Menge der Ge-

schlechter zwang, die man bildete, und für welche passende Benennungen zu finden, allerdings oft schwierig seyn musste \*). Dass übrigens, wie schon gesagt, dergleichen Benennungen auf einem so ausgedehnten Raume, wie der der Lingoa Geral an der Ostküste von Brasilien \*\*), sehr vielen Abänderungen unterworfen seyn müssen, ist natürlich, und ich will davon nur einige wenige Beispiele anführen. Der rothe Brüllaffe (Mycetes ursinus) heißt nördlich Guariba, südlicher Barbado, und noch weiter hinabwärts in der Gegend von S. Paulo: Bugio; die Gürtelthiere Pichi, Muletto, Peloso und Bola des Molina sind andere als das Pichiy, Muleto, Peloso und Bolita des Azara; der Madenfresser (Crotophaga Ani, Linn.) nach Marcgrave Ani, in der von mir bereis'ten Gegend Annú; Tanagra brasilia südlich Tisé, mehr nördlich Tapiranga, in Pernambuco Tije-piranga; unter dem Namen Jabirú be-

<sup>\*)</sup> So findet man z. B. in Vieillot's Naturgeschichte der nordamericanischen Vögel eine Tanagra, unter der Benennung Piranga, von den übrigen Arten getrennt, und dieses Wort bedeutet in der Lingoa Geral roth.

<sup>\*\*)</sup> Die Lingoa Geral ward, mit einigen Ausnahmen, beinahe vom südlichen Wendekreise bis zum Aequator verstanden.

greift man bald Ciconia americana, bald Tantalus Loculator, bald Mycteria americana; Marcgrave's Ibiyau ist der Bacurau des mehr südlich gelegenen Theils der Ostküste, sein Anaca ist ein kleiner Papagey, während mehr südlich Psittacus severus diesen Namen trägt, sein Andira - açú ist vielleicht das Guandirá oder Jandirá der mehr südlichern Küste u. s. w.

Ich kehre nach dieser kleinen Abschweifung zu dem Satze zurück: je mehr nach dem Aequator hin, desto mehr neue Thierarten findet man. Welche Menge von Quadrumanen fanden v. Humboldt und Spix in den unter dem Aequator gelegenen Provinzen des spanischen und portugiesischen America! in den Urwäldern an den Ufern des Rio das Almazonas, des Madaleina, des Orenoco und des Rio Negro! Sieber fand zu Cametá, obgleich er durchaus nicht in das Innere des Landes eindrang, und nur an der Mündung des Tocantins bei Pará sich aufhielt, mancherlei neue Thierarten, welche jetzt eine Zierde des zoologischen Museums zu Berlin sind. - Weit weniger Quadrumanen bemerkte ich in dem östlichen Brasilien in den Capitanías von Rio de Janeiro, Espirito Santo und von Bahia, und nach Azara ist Paraguay noch weit ärmer an solchen, nur für die größeste Wärme bestimmten Thieren, da er in seinem obengenannten Werke nur drei Arten von ihnen aufzählt. —

Ich werde 82 Arten von Säugthieren in dem nachfolgenden Verzeichnisse aufführen, wovon hei weitem die größere Zahl Quadrumanen, Raubthiere und Insectenfresser, die weit kleinere aber Grasfresser oder Wiederkauer sind. Ich brauche nicht darauf aufmerksam zu machen, dass dieses Verhältniss der natürlichen Beschaffenheit des Landes ganz angemessen ist; denn in dem offenen waldlosen Afrika, und selbst in Indien, leben eine Menge von Antilopen und Wiederkauern; in dem von unermeßlichen Urwäldern beschatteten Brasilien aber würden diese keine angemessene Stätte finden, hier müssen besonders zahlreiche Affen die Bäume nach ihren Früchten besteigen, und wir finden sie größtentheils, so wie noch manche andere Thierarten, mit dem merkwürdigen, ganz zu der Lebensart auf Bäumen eingerichteten Organe, dem Wickel- und Greifschwanze versehen, der nur für die Wälder von Südamerica geschaffen scheint. Raubthiere finden ihre finsteren Schlupfwinkel in allen Welttheilen, in Wäldern, Haiden, Felsenklüften oder dornigen wilden Einöden, daher sind auch diese in Brasilien häufig. Manche Arten sind zahlreich an Individuen, besonders die Fledermäuse, mehrere Nager und Quadrumanen. Den ersteren ist eine reichhaltige Nahrung in den unzähligen Insecten dieser warmen Länder eröffnet, sie haben dabei zum Theil das Auszeichnende, Blutsauger zu seyn, wodurch sich besonders ihre zahlreichste Familie, die Blattnasen (Phyllostoma) auszeichnet. Azara hat diese Thiere zum Theil etwas unvollkommen beschrieben, dennoch sind seine Arten aufzufinden. Ich habe aber wenige der seinigen in Brasilien beobachtet, ein Beweis für die große Mannichfaltigkeit dieser Thiere in Südamerica. Sie sind zum Theil höchst originell gebildet, wie z. B. die neue Art, welche ich in der Isis vorläufig bekannt gemacht habe; eine andere Species scheint durch die Bildung der Nase mit Rhinolophus verwandt, ist aber ungeschwänzt. Sie bewohnen die Felder, die Wälder und Steinklüfte, alte Urwaldstämme, so wie die offenen Gegenden und die menschlichen Wohnungen, ihrer habhaft zu werden, ist oft schwierig. Manche von ihnen sind mir gewiss entgangen, doch können im Allgemeinen nur wenige Arten von Quadrupeden und unter diesen vorzüglich nur kleine uns unbekannt geblieben seyn, da alle übrigen von den Eingebornen gejagt werden und delshalb gekannt sind. —

Ich fand in den von mir bereis'ten Gegenden 6 bis 7 Arten von Katzen. Zahlreicher an Individuen als die Raubthiere, sind die Geschlechter der Gürtelthiere und Cavien (Dasypus, Tolypeutes, Cavia, Dasyprocta, Coelogenys und Hydrochoerus), sie stehen aber in dieser Hinsicht auch den Quadrumanen vielleicht noch nach. — Die Capybaras (Hydrochoerus Capibara) fand v. Humboldt am Orenoco und Apure in unglaublicher Menge, so häufig wurden diese Thiere in den von mir besuchten Flüssen des östlichen Brasilien's nicht angetroffen. Das Aguti (Dasyprocta Aguti) und der Paca (Coelogenys Paca) leben in Menge in den brasilianischen Wäldern. Von den Gürtelthieren habe ich nicht so viele Arten kennen gelernt, als Azara, der uns zuerst mit Recht belehrte, dass die Zahl der beweglichen Gürtel kein sicheres Merkmal für die Unterscheidung der Arten abgebe. Diese Thiere bewohnen die ebenen wie die gebirgigen Gegenden, besonders den sandigen Boden.

Affen, Katzen und kleine Raubthiere durchstreifen die Wälder; die Brüllaffen und andere Arten lassen ihre lauten Stimmen weit durch die

einsame endlose Wildniss der Urwälder erschallen, und das rauhe abgebrochene Brüllen des Yaguar, setzt bei nächtlicher Stille den einsamen Wanderer in Schrecken. Cavia . Arten bewohnen die Wälder, die Gebüsche und die Ufer der Flüsse, während diese selbst von Fischottern (Lontras) bevölkert werden. Hirsche und der Tapir bewohnen die Dickichte der Wälder, treten in der Dämmerung und an ruhigen Stellen selbst am Tage hervor, und nehmen in Waiden und grasreichen Plätzen ihre Nahrung. In den großen Wäldern ziehen ferner zahlreiche Heerden von wilden Nabelschweinen umher, und gewähren dem reisenden Jäger eine angenehme, oft reichliche Nahrung. die großen Campos Geraës sind von den Rehen des Campo (Cervus campestris) oder dem Guazuti des Azara, von einer Menge von Ameisenfressern (Myrmecophaga iubata, Linn.) bewohnt, welche den zahllosen Termiten nachstellen. Der große furchtsame Guará oder der rothe wilde Hund (Aguara - guazu, Az.) bellt oder heult in den langen Nächten. In diesen Gegenden ist es nicht wohl möglich, ein Gemälde von den Gradationen der Höhe zu geben, in welcher die Säugthiere leben, wie uns vHumboldt ein solches höchst interessantes Bild

von den Cordilleren entworfen hat, wo sich, der großen Höhe der Gebirge wegen, verschiedene Grade der thierischen und vegetabilischen Schöpfung festsetzen lassen. Die Jahreszeiten scheinen auf die Vögel einen größeren Einfluß zu äußern, als auf die Säugthiere. Der Stand und Aufenthaltsort der letzteren bleibt sich mehr gleich, jedoch nöthigen in der heißen Zeit des Jahres unzählige Stechfliegen (Mutucas) die Arten der Hirsche, die Waldungen zu fliehen. Diess ist die Zeit des hohen Standes der Gewässer, alsdann soll man jene gepeinigten Thiere in großer Menge im übergetretenen Wasser \*) sich verbergen sehen, wo bloss der Kopf ihren Aufenthalt verräth. Diese traurige Zeit der Stechfliegen magert die Thiere ab, dazu kommt alsdann die Zeit des Abhaarens, welche zweimal im Jahre einzutreten scheint, nämlich am Ende der heißen und am Ende der kalten Zeit. Andere Ursachen, welche in Brasilien die Wanderungen der Säugthiere herbeiführen können,

<sup>\*)</sup> Diese Zeit der hohen Gewässer ist dem Menschen am wenigsten zuträglich. Es entstehen bei ihrem Hinwegfallen epidemische Fieber, von welchen am Rio S. Francisco und in anderen Gegenden oft viele Menschen, besonders Ausländer, hinweggerafft werden.

entspringen aus der Nahrung. Gewisse Früchte reifen zu bestimmten Zeiten, entweder der Küste näher, im Sandboden, mehr an den Flußufern, in den Sümpfen oder im Inneren der Wälder, und diese Localverschiedenheiten können kleine Bewegungen unter diesen Thieren hervorbringen; allein dieses Umherschweifen ist nicht mit dem Wandern der Vögel, selbst nicht mit dem Striche derselben in heißen Ländern zu vergleichen, man kann daher im Allgemeinen annehmen, daß sie ihren Standort nicht verlassen.

Wärme des ganzen Jahres und Gleichheit der Jahreszeiten, scheinen in allen heißen Ländern eine geringere Regelmäßigkeit in der thierischen Oeconomie hervorzubringen, als in unseren gemäßigten und kalten Erdstrichen. Die meisten Thierarten bringen ihre Jungen mit der warmen Zeit zur Welt, oder wenn diese herannaht, in den Monaten September, October, November, December und Januar. Die Jungen finden alsdann mehr Nahrung und angemessene Temperatur, sie sind dann in der Regenzeit schon stark genug, jenen Einwirkungen der Witterung zu widerstehen.

Ueber die Kronen der hohen Waldstämme hin zieht in flüchtigen Sprüngen eine Bande von Affen, wo jede Mutter ihr Junges sicher mit sich fortträgt, welches sich fest anklammert und hier Wärme und Schutz findet. —

Auf ähnliche Art, jedoch höchst verschieden durch seine Langsamkeit, zeigt sich auch das Faulthier mit seinen Jungen beladen. Beutelthiere verbergen die zarten Jungen in ihrem Beutel, dem sonderbaren, von der Natur ihnen zugetheilten Organe. Rattenarten bringen dieselben in die Erde, in hohle Bäume, alte Vogelnester; die Fledermäuse in hohle Stämme, Felsenklüfte und selbst in die menschlichen Wohnungen; die Cavien und Gürtelthiere in Gebüsche oder Erdhöhlen, wo sie nur zu oft der Raub großer gefräsiger Schlangen, so wie der Katzen und anderer Raubthiere werden. Oft stürzt bei den Affen und Faulthieren der Schuss des Jägers Mutter und Kind zugleich von einem Baume herab, der Pfeil des sicher zielenden Wilden durchbohrt oft beide zugleich. Ueberall erblicken wir unter allen Climaten und Zonen der Erde die bewundernswürdige Vollkommenheit der Natur, deren Erforschung die größten, lebendigsten Genüsse gewährt. Sie

mufste so viel Anziehendes haben, damit die Beobachtung, besonders der lebenden Wesen, bis in's Unendliche vervielfältiget und damit sie, besonders bei der Entfernung und Unzugänglichkeit der übrigen Welttheile, auch in diesen, aller Beschwerden ungeachtet, von uns Europäern unternommen werde.

## M a $\dot{m}$ m a l i a.

#### ORD. I. Pollicata,

Daumenfülser.

# Fam. I. Quadrumana. Vierhänder.

Nach dem neuen, von dem leider zu frühe verstorbenen Dr. Kuhl in seinen Beiträgen zur Zoologie und vergleichenden Anatomie aufgestellten Verzeichnisse der bis jetzt bekannten Quadrumanen oder affenartigen Thiere, deren Arten man in neueren Zeiten durch Reisen in die heißen Zonen unserer Erde bedeutend vermehrt hat, finden wir in der alten Welt eine gröfsere Anzahl derselben als in der neuen, und

beide Welttheile gewähren diesen Thieren nur einen beschränkten Wohnort, der in America zwischen den beiden Wendekreisen eingeschlossen, in Africa und Asien aber noch etwas weiter ausgedehnt ist, da er dieselben nördlich und südlich etwas überschreitet. Beide Welttheile, der alte sowohl als der neue, haben für diese Thiere gewisse, scharf unterscheidende Characterzüge, von welchen die Natur nicht abgewichen ist. Hierhin gehört die eigene Bildung der Nase, welche mehr von der Seite geöffnet ist, der Mangel der Backentaschen und Gesäßschwielen in der neuen, und der Mangel der Wickel- und Greifschwänze in der alten Welt. Die ungeschwänzten Affen, so wie die Paviane mit hundeartig vortretender Schnautze und furchtbarem Gebisse, sind ausschließlich der alten Welt eigen. Eben daselbst befinden sich einige Affen, welche kaum eine Stimme von sich geben, wie der Pompo des Wurmb \*), die meisten übrigen haben Kehlsäcke. Die der neuen Welt zeigen zum Theil sehr ausgebildete Stimmorgane, welche denen der Vögel gleichen, und die Brüllaffen (Mycetes, Stentor) besitzen

<sup>\*)</sup> Der neuesten Beobachtung zufolge höchst wahrscheinlich S. Satyrus ult.

eine ganz eigene, höchst merkwürdige Stimmkapsel als Anhang des Zungenbeins, wodurch ihre Stimme bis zu einem seltenen Grade verstärkt wird. Diese sonderbaren Thiere sind aber auch noch ohnehin durch einen höchst kräftigen Greifschwanz und einen ganz besonders geformten pyramidalen Schädel ausgezeichnet.

Alle affenartigen Thiere der alten Welt haben vier vollkommene Hände, da hingegen in der neuen eine zahlreiche, übrigens den Affen sehr verwandte Familie kleiner Thiere, die Sahuïs (Hapale, Jacchus, Midas), gefunden wird, deren Vorderhand unvollkommen ist, wodurch sie sich, wie auch überhaupt durch ihre ganze Lebensart, den Eichhörnchen (Sciurus) nähern. Ein anderes Geschlecht (Ateles) ist durch einen unvollkommenen Daumen an der Vorderhand ausgezeichnet, eine Bildung, von der übrigens auch die alte Welt eine Probe aufzuweisen hat, indem der Daumen dem Colobus polycomos und ferrugineus \*) fehlt. —

<sup>\*)</sup> Das Museum zu Leiden besitzt Colobus polycomos und ferrugineus, der letztere ist identisch mit Colobus Temminckii K. Ich verdanke diese, so wie viele andere interessante Bemerkungen, der Güte des Herrn Dr. Boie zu Leiden.

Ueberall in beiden Welten erkennt der Mensch in diesen merkwürdigen Thieren eine gewisse, seinem eigenen Geschlechte unange. nehme Aehnlichkeit, die von einer verwandten Organisation erzeugt wird. Selbst in den äußeren Gesichtszügen und der Bildung des Kopfes findet man bei vielen Völkern der heißen Erdtheile beider Welten, sowohl bei Botocuden als andern Südamericanern, desgleichen bei Buschmännern und andern Negern u. s. w. eine auffallende Verwandtschaft mit den Affen, welche unmöglich verkannt werden kann. Die Natur scheint hier von dem Menschen zu den niederen Ordnungen der Mammalien, durch die Affen sehr deutliche Uebergänge gebildet zu haben, deren nähere Beobachtung und Bestimmung den vergleichenden Anatomen gewiss ein interessantes Feld des Nachforschens darbieten würde. -

Diese unangenehme Aehnlichkeit ist es, die in den Systemen der Naturforscher den Affen gewöhnlich den ersten Platz nach dem Menschen, oder die höchste Stufe in der Reihe der niedriger organisirten Wesen anweis't. Die Benennungen, welche die Quadrumanen in beiden Weltheilen tragen, sind der Beweis dieser übereinstimmenden Aehnlichkeit; denn in Indien kennt der Malaie seinen Orang-Utang (Wald-

mensch), und in America schwärmen Capuchi. nos (Capuciner), Viuditas (Wittwen), Barbados (alte bärtige Männer) und dergleichen umher. - So übereinstimmend aber solche Benennungen allen Welttheilen eine gewisse Aehnlichkeit dieser Thiere mit dem Menschen anzeigen, so erleiden sie doch in verschiedenen Gegenden große Abänderungen und werden ganz verschiedenen Thieren beigelegt, man muß daher in Anwendung derselben vorsichtig seyn. Ich werde zwei Arten von Micos erwähnen, den Cebus fatuellus und Cebus robustus, welche zu den größeren Affen der neuen Welt gehören, während auch Simia argentata Linn. diesen Namen trägt. Die Benennung Titi wird, nach v. Humboldt und Azara, verschiedenen Arten beigelegt; am Orenoco trägt Simia sciurea Linn., zu Carthagena de las Indias, Simia Oedipus Linn, und in Paraguay Simia Jacchus Linn. diesen Namen. -

Die Quadrumanen der neuen Welt sind uns jetzt schon in bedeutender Anzahl bekannt und noch manche andere, besonders der kleineren, wenig verbreiteten Arten, werden wir durch spätere Reisende kennen lernen. — Um die Kenntnis der bis jetzt beschriebenen Specien machte sich besonders Herr Professor Geoffroy

in Paris, Herr v. Humboldt, der Graf von Hoffmannsegg und neuerdings Herr Dr. v. Spix verdient. Der letztere vermehrte unsere Kenntnisse von ihnen durch eine bedeutende Anzahl neuer Arten, und Herr v. Humboldt hat uns in seinen herrlichen Schilderungen des südlichen America's, einen in der That seltenen Schatz neuer Nachrichten über diese Familie mitgetheilt. Diese Thierarten machen in den südamericanischen Wäldern ohne Zweifel den größten Theil der Säugthierbevölkerung aus; denn eine jede der mannichfaltigen Specien ist gewöhnlich zahlreich an Individuen. Manche Arten sind weit verbreitet, besonders die Brüllaffen (Mycetes), die kleineren aber nur auf engere Gränzen von oft sehr geringer Ausdehnung eingeschlossen.

Für diese zahlreichen Thierarten scheinen größtentheils die mannichfaltigen Früchte bestimmt zu seyn, womit jene Urwälder im ewigen Wechsel der immer thätigen Natur wuchern, und die der rohe Naturmensch bei seiner geringen Anzahl in jenen weiten Wildnissen nicht hinlänglich zu benutzen vermag. Ihre ganze Organisation deutet auf den Aufenthalt in einem Lande von unermeßlichen Urwäldern; denn die an Bäumen und Wäldern ärme-

ren heißen Länder der alten Welt, erhielten ungeschwänzte Affen in Menge, deren Arme oft sehr lang sind, und desshalb mehr auf einen Aufenthalt an der Erde schließen lassen; sie haben nackte harthäutige Gesäßsschwielen, welche ein häufiges Sitzen an der rauhen Erde bezeugen; ihre Backentaschen sind geeignet, einmal gefundene Früchte in denen von Wald entblößten Gegenden mit umher zu tragen, da hingegen die americanischen Affen höchst selten die Erde berühren, und desshalb mehr zum Klettern und zu der beständigen Lebensart auf Bäumen eingerichtet sind. Sie haben kürzere Arme, starke, inwendig beständig feuchte Hände, einen schlanken dünnen Körper mit muskulösen Gliedern, und viele einen höchst kräftigen, dick muskulösen, zum Festhalten ganz besonders geschickten Greif- oder Rollschwanz; sie sind sämmtlich äußerst geschickt im Klettern, und nur der höchste Nothfall kann sie zwingen, die Erde zu berühren. Den Mangel des Daumens bei einigen von ihnen, hat die Natur reichlich durch Länge und Stärke der übrigen Finger, so wie durch Länge der Glieder und den um desto kräftigeren Greifschwanz zu ersetzen gewulst.

Die innere Organisation der Quadrumanen ist den Naturforschern ziemlich bekannt; denn

aus allen Geschlechtern hat man Beispiele von ihnen, ja selbst die meisten der bekannten Arten untersucht. Von Humboldt beschrieb den merkwürdigen Stimmapparat der Brüllaffen (Mycetes) und anderer kleinerer Arten; andere vielfältige anatomische Untersuchungen sind in den Schriften der Naturforscher zerstreut, doch gehört ihre Zusammenstellung nicht zu dem Zwecke, den ich mir hier vorgesetzt habe.

In der Nahrung und Fortpflanzung scheinen sich die Quadrumanen von America nicht von denen der alten Welt zu unterscheiden; denn sie sind sämmtlich Omnivoren wie der Mensch, indem sie vegetabilische und animalische Nahrung, besonders viele Insecten verzehren. Sie werfen, mit Ausnahme der kleinen Sahuïs (Hapale, Jacchus, Midas), sämmtlich nur ein Junges, welches sie mit sich auf den Bäumen umhertragen. Gewöhnlich gleichen diese jungen Aeffchen ihren Eltern in Bildung und Färbung; auch muss ich bemerken, dass ich im Allgemeinen unter den Quadrumanen sehr wenige Abweichungen oder Varietäten beobachtet habe und dass ich daher die meisten, in den Cabinetten als solche angesehenen Individuen, für besondere Specien halte. Ein Beispiel hiervon geben die vielen Arten des Geschlechts

Jacchus, welche Geoffroy im dem zoologischen Museo zu Lisboa fand, die beiden Arten der Micos, die ich beschreiben werde u. s. w. -Besonders die ersteren haben im Allgemeinen eine gewisse, ihnen allen eigene Bildung und Färbung, und unterscheiden sich nur durch kleine Abweichungen; sie sind aber durch die Gränzen ihres Aufenthalts sehr genau von einander getrennt. Viele Zoologen stimmen ohne Zweifel in dieser Hinsicht meiner Ansicht nicht bei, auch ist es gewiss, dass wir bis jetzt über diesen Gegenstand noch kein allgemeines Gesetz aufstellen können. Die meisten Reisenden sind nicht selbst Jäger und Beobachter der Natur, sie verlassen sich auf oft trügerische Nachrichten; auch ist es nöthig, ohne Unterschied eine große Menge von Thieren zu erlegen, wenn man über die Beständigkeit der Arten urtheilen will, und von den meisten Ländern der heißen Erdtheile fehlt es uns bis jetzt noch gänzlich an solchen Beobachtungen. Einige Arten des Geschlechts Cebus mögen allerdings eine Ausnahme von der, von mir beobachteten Regel machen, hierhin gehören z. B. Cebus apella und capucina, allein ich kann über diese beiden Arten nicht reden, da sie mir in Brasilien nicht vorgekommen sind, und darf daher, meiner

Erfahrung zufolge, diesen Satz nur auf die, von mir wirklich beobachteten und in den nachfolgenden Blättern erwähnten Arten anwenden. Herr v. Humboldt bestätigt meinen Satz; denn nach dem Zeugnisse dieses ausgezeichneten Reisenden, sind die Arten der Affen auch im spanischen America sehr deutlich getrennt und variiren wenig.

Dr. Kuhl hat in seiner Monographie der Quadrumanen 64 Arten für die neue Welt aufgezählt. Ich habe ihm einige wenige derselben mitgetheilt, die bis jetzt noch nicht bekannt waren, und in den nachfolgenden Blättern werde ich diese genannten Specien ausführlicher beschreiben. Zu dem eben genannten Verzeichnisse muß man nun noch die sehr beträchtlichen neuen Entdeckungen des Herrn v. Spix hinzufügen; denn von den 34, in dessen Werk über die Affen beschriebenen Arten, sind 21 den Naturforschern noch unbekannt gewesen. Die Eintheilung der Quadrumanen des gelehrten Reisenden in Trichuri und Gymnuri scheint sehr zweckmäßig, doch kann man sie auch noch auf folgende Art eintheilen. -

# Sect. 1. Affen mit greifendem Schwanze.

A. Mit 6 Backenzähnen und unter der Spitze nachtem Schwanze,

#### G. 1. A teles. Geoffr.

Klammeraffe \*).

Die Affen, welche Geoffroy mit der Benennung Ateles belegt hat, bevölkern einen großen Theil der undurchdringlichen Wälder von Brasilien. Schon kennen wir mehrere Arten von ihnen, deren nähere Bestimmung und Auseinandersetzung wir zuerst jenem ausgezeichneten Zoologen verdanken. — Dr. Kuhl hat in seinem neuen Verzeichnisse der Quadrumanen acht Arten von Klammeraffen unterschieden, von denen ich aber in den von mir bereis'ten

<sup>\*)</sup> Um eine unnöthige Wiederholung zu vermeiden, werden bei bekannten Geschlechtern die Kennzeichen derselben nie wiederholt werden.

Gegenden nur eine Art zu beobachten Gelegenheit hatte. Sie alle zeichnen sich durch einen kleinen Kopf, sehr lange dünne Glieder und einen besonders kräftigen, langen und muskulösen Greifschwanz aus. Ihr Kopf ist wenig erhaben und die Schnautze etwas vortretend, der Gesichtswinkel etwa von 60°. — Ihr Daumen der Vorderhand ist äußerlich zum Theil nicht sichtbar, zum Theil nur als kleines Rudiment. Das Gebiß dieser Affen ist schwach, d. h. ihre Eckzähne sind kurz, auch ist ihr Naturell höchst sanft, da hingegen die Arten des Geschlechts Cebus Geoffr. mit langen kegelförmigen Eckzähnen versehen, und oft höchst zorniger und beißiger Natur sind.

### 1. Ateles hypoxanthus.

### Der Miriki.

K. Haar graugelblich, an der Schwanzwurzel und in der Aftergegend oft röthlich rostgelb; Gesicht fleischfarbig, dunkelgrau punctirt.

Meine Reise nach Brasilien. B. I. pag. 92.
Kuhl, Beitr. zur Zool., pag. 25.
Schinz, das Thierreich u. s. w., B. I. pag. 126.
Brachyteles macrotarsus Spix. pag. 36. Tab. 27.
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's
Mono, Miriki oder Muriki der Portugiesen im östlichen Brasilien.
Kupó, botocudisch.

Dieser Affe ist die größte Art der Quadrumanen, welche in den von mir bereis'ten Gegenden von Brasilien gefunden werden. Er scheint bis jetzt noch nicht gekannt gewesen zu seyn, hat aber große Aehnlichkeit mit Geoffroy's Ateles arachnoides, dessen sehr gute Abbildung sich in den Annales du Muséum d'hist. nat. de Paris befindet, von dem er sich aber durch das Vorhandenseyn eines äußeren Daumenrudiments unterscheidet, welches jenem gänzlich fehlt.

Beschreibung: Der schwere Körper ist dick und stark, der Bauch ziemlich dick, der Kopf klein, der Hals kurz, Arme und Beine, besonders die ersteren, sehr lang und dünn, der Greifschwanz länger als der Körper, sehr stark und muskulös.

Der Kopf ist klein, hinten abgerundet, die Stirn ein wenig erhaben, die kurze Schnautze tritt etwas vor, daher ist das Gesicht unter den Augen stark concav; Queerrunzeln machen dasselbe häfslich, und geben dem Thiere das Ansehn eines alten grämlichen Mannes; sie stehen besonders um die Augen herum und an den Seiten des Gesichts.

Gebiss: Schn. 4; Eckz.  $\frac{\tau \cdot \tau}{\tau \cdot \tau}$ ; Backenz.  $\frac{6 \cdot 6 \cdot 6}{6 \cdot 6 \cdot 6}$ . Im Oberkiefer stehen vier breite kurze Schneidezähne, wovon die mittleren ein wenig stärker sind; im Unterkiefer vier, die mittleren ein we-

nig kleiner; Eckzähne sämmtlich von den Schneidezähnen getrennt; die oberen durch eine große Lücke, in welche der untere Eckzahn passt; sie sind breit, kurz, an der inneren Seite mit einem starken Ausschnitte und Rande versehen. Auf jeder Seite stehen in jedem Kiefer sechs Backenzähne; die drei ersteren im Oberkiefer haben an der äußeren Seite eine Kegelspitze, die zwei nachfolgenden haben daselbst zwei stumpfe Spitzen, und der letzte Zahn nur wieder eine; alle diese oberen Zähne haben an der inneren Seite einen doppelten erhöhten Rand oder zwei parallele erhöhte Leisten. Im Unterkiefer haben die beiden ersten auf den Eckzahn folgenden Backenzähne an der äußeren Seite eine einfache Spitze, an der inneren Seite aber einige Höcker; die drei letzten Zähne zeigen sowohl an der inneren als äußeren Seite zwei seichte stumpfe Spitzen oder Höcker. - Bei alten Thieren verschwinden die Spitzen der Zähne gänzlich, die Eckzähne sind abgeschliffen wie die Schneidezähne und nur an der Größe zu unterscheiden; alle Mahlflächen sind schwarzbraun mit erhöhten weißen Schmelzleisten.

Das Auge ist rund, die Iris an jungen Thieren graubraun, bei alten gelbbraun gefärbt. Die beiden Nasenlöcher bestehen, beinahe ohne alle Erhöhung, blos in ein Paar eingedrückten Ritzen, welche auf der Oberseite der Schnautze in einem spitzigen Winkel gegen einander gestellt sind; daher erscheint die Nase wie eingedrückt. Das äußere Ohr ist klein, rund, menschenähnlich und mit Haaren dicht bewachsen.

Der Hals ist kurz, daher scheint der Kopf in den Schultern zu stecken.

Die Hände der sehr langen dünnen Arme haben vier dünne, schlanke Finger, mit gewölbten schwarzbraunen Kuppennägeln. Der Daumen besteht äußerlich nur aus einem sehr kurzen Gliede, von etwas weniger als † der ganzen Handlänge ohne Nagel. Die Hinterhände sind stark und lang, mit einem vollkommenen langen Daumen. Der Schwanz ist sehr dick und stark, an der Spitze auf der Unterseite über † der Länge nackt, und daselbst mit feuchter schwarzbrauner Haut bedeckt; auch an seiner Wurzel befindet sich auf der Unterseite eine nackte Stelle, die jedoch in der Mitte durch einen Längsstreif von Haaren getheilt wird.

Der Rumpf dieses Affen ist nicht schlank und angenehm gebildet; denn sein Bauch ist dick, etwas hängend, und der Rücken gewöhnlich ein wenig gewölbt; an der Brust befinden sich zwei Zitzen, welche an alten weiblichen Thieren oft über anderthalb Zoll lang sind.

Die Geschlechtstheile des Männchens sind groß; die Ruthe ist zum Theil verborgen und durch einen Knochen unterstützt, in der Erection gleicht sie der des Pferdes, mit breiter Eichel. Das Weibchen hat am unteren Rande der Vulva eine Verlängerung (Clitoris), welche mit harten schwarzen Borsten bewachsen ist \*).

Der Miriki ist am ganzen Körper behaart, selbst am Bauche; das Gesicht ist etwas herzförmig nackt, bei jungen Thieren schwarzbraun, bei alten in der Mitte fleischröthlich, am Rande dunkelgrau, und an der Gränze beider Farben dunkelgrau punctirt. Ueber dem Auge bemerkt man eine Reihe von einzelnen schwarzen aufrechtstehenden Borstenhaaren, gleich Augenbraunen. Die Gegend um eine jede Brust ist ebenfalls nackt, von schwärzlicher Farbe, aber die lange Brustwarze und ein kleiner, dieselbe umgebender Fleck, sind fleischfarben; selbst am männlichen Thiere ist die Gegend der Brüste unbehaart. Die Geschlechtstheile des Männ-

<sup>\*)</sup> Dieser Theil stimmt ziemlich überein mit der Abbildung, welche Daubenton von den weiblichen Geschlechtstheilen des Ateles paniscus gegeben hat.

chens sind nackt, selbst die Testikel, weißröthlich, fleischroth durchschimmernd, und von ihnen zieht sich eine unbehaarte Stelle nach dem After bis zum Schwanze hinauf. —

An allen seinen oberen Theilen trägt der Miriki ein dichtes, etwas wolliges Haar, an den unteren ist es kürzer. Die Farbe dieses Affen wechselt etwas ab; gewöhnlich ist sie ein fahles gelbliches Grau, oft weisslich graugelb, am Schwanze und an den inneren Schenkeln mehr gelblich, besonders an der Schwanzwurzel und am After oft stark in's Gelbrothe oder Rostgelbe fallend; eine Färbung dieser Theile, die vielleicht durch die Excremente erzeugt wird. - Am Rücken zieht die Farbe gewöhnlich mehr in's Graue. Manche Individuen sind mehr fahl aschgrau gefärbt, andere mehr weisslich oder graugelblich. - Einige von ihnen haben einen blass gelblichen, beinahe in's Vergoldete fallenden Schwanz.

Beide Geschlechter, so wie die neugebornen Jungen, zeigen in der Färbung keinen bedeutenden Unterschied, doch scheint es mir, dass der Pelz der weiblichen Thiere weniger gelblich fahl und dagegen mehr graulich gefärbt ist.

| Ausmessung eines starken männlichen Affen:   |
|----------------------------------------------|
| Ganze Länge 43" 8".                          |
| Länge des Körpers 19" 10".                   |
| Länge des Schwanzes (auf seiner Ober-        |
| seite gemessen) 25" 7"".                     |
| Länge des Arms vom Schultergelenk            |
| bis zur Fingerspitze 22"                     |
| Länge des Beins von dem Hüftgelenke 19" 10". |
| Länge der Vorderhand 6" 1"".                 |
| Länge der Hinterhand 6" 1"".                 |
| Länge des Vorderdaumens 11".                 |
| Länge von der Nasenspitze bis zum            |
| oberen vorderen Ohrwinkel . 3" 9".           |
| Ganze Höhe des äußeren Ohres . 1" 5".        |
| Länge des oberen Eckzahns 5".                |
| Länge des unteren Eckzahns 4",               |
| Ausmessung eines weiblichen Affen:           |
|                                              |
| Ganze Länge 47"                              |
| Länge des Körpers 20" 5".                    |
| Länge des Schwanzes (oben gemessen) 28"      |
| Länge des Arms vom Schultergelenk 21" 5".    |
| Länge des Beins von der Hüfte . 20" 2".      |
| Länge der Vorderhand 6" 1"".                 |
| Länge der Hinterhand 6" 9".                  |
| Länge von der Nasenspitze bis zum            |
| oberen Ohrwinkel $3'' 4\frac{1}{2}'''$ .     |

| Ganze Höhe des äußeren Ohres | ٠ | $11\frac{1}{3}'''$ . |
|------------------------------|---|----------------------|
| Länge des Vorderdaumens .    | • | $11\frac{1}{3}'''$ . |
| Länge des oberen Eckzahnes   |   | . 3111.              |
| Länge des unteren Eckzahnes  | • | . 3′′′.              |

Der verstümmelte Daumen der Vorderhände besteht aus zwei Knochengelenken, wovon das vordere nur halb so lang als das hintere, und dabei vorn an seinem Ende mit einer kleinen Biegung versehen ist.

Der Miriki durchstreift in Banden von sechs bis zwölf Stücken die großen hohen Urwälder der niedrigen, ebenen und daher feuchten Gegenden von Brasilien, in den höheren trockenen Regionen haben wir ihn wenigstens nie beobachtet, auch haben mir die Einwohner diese Bemerkung bestätiget. So lebt er z. B. nicht in den niederen Waldungen oder Catingas, die man in den höheren inneren Gegenden der Capitanias da Bahia und von Minas Geraës findet, dagegen in den dunkeln Küstenwäldern, die sich bis zu den hohen inneren Gegenden ausdehnen, und zwar daselbst an manchen Stellen sehr häufig. Ich fand ihn zuerst in der Nachbarschaft des Cabo Frio etwas landeinwärts in der Gegend von Campos Novos, ferner am Parahyba im Inneren, am nördlichen Ufer des Rio Doce und am Flusse Belmonte ebenfalls auf dem

nördlichen Ufer. Sonderbar ist es, dass man diese Thiere nicht überall, sondern nur an gewissen Stellen findet. So sucht man sie z. B. am Belmonte vergebens, wenn man nicht eine gewisse Gegend des nördlichen Ufers betritt, die der sogenannten Ilha grande (oder großen Insel) nahe gelegen ist und as Barreiras genannt wird. Hier sind diese Affen alsdann nicht selten, und streifen landeinwärts zuweilen in ziemlich zahlreichen Banden. Sehr häufig leben sie in den großen Wäldern der niederen Gegenden der Capitania da Bahia, z. B. an den Quellen und Ufern des Flusses Ilhéos, des Rio Pardo, wo sie indessen die Serra do Mundo Novo nicht überschreiten sollen. Spix fand diesen Affen südlich in der Capitanía von St. Paul, ich kann daher seinen Aufenthalt, meinen Erfahrungen zufolge, zwischen den 25sten oder 24sten und etwa den 14ten Grad südlicher Breite setzen. - Sie sind harmlose Thiere, die in Gesellschaft ihrer Nahrung nachziehen, immer über die hohen Baumkronen hinwegeilen und die Früchte und Insecten aufsuchen, welche ihnen zur Nahrung angewiesen sind. Der große Körper dieser Affen ist schwer, seine Bewegungen mäßig schnell, dennoch aber rascher als die der Brüllaffen

(Mycetes); die Natur ersetzte ihm aber diesen Mangel an Behendigkeit durch die Länge der Glieder; denn mit seinen langen Armen greift der Miriki außerordentlich weit, befestigt stets zuerst den starken langen Schweif und eilt auf diese Art so schnell durch die Gipfel der höchsten Urwaldstämme hinweg, dass der Jäger durchaus keine Zeit verlieren darf, wenn er einen Schuss anbringen will. Gesund kommen diese Thiere nie auf die Erde, es müsste denn der Durst sie zu einem nahen Wasser treiben, welches aber gewiss selten geschieht. Sie suchen die Gipfel der Bäume nach Früchten ab, und sitzen auf hohen starken Aesten, um sich zu sonnen, wo sie sich auch wohl der Länge nach ausgestreckt niederlegen. Um ihren schweren Körper sicher auf den hohen schwankenden Zweigen zu befestigen, gebrauchen sie, wie gesagt, beständig den starken Schweif, und selbst tödtlich verwundet, bleiben sie oft noch lange an dieser fünften Hand hängen, bis der Tod siegt, die schwere Last sausend die Luft durchschneidet und unter heftigem Geräusche den Boden erreicht.

Zur Nahrung liebt der Miriki mancherlei Arten von Früchten, man sagt besonders die Beeren des *Tararanga*, eines hohen Baumes,

welcher Früchte wie Weintrauben trägt, aus deren Saft man ebenfalls ein angenehmes Getränk bereitet; ferner die Früchte des Jiquitibá, Macaranduba, der Issara - Palme u. s. w. -Die Jäger der brasilianischen Wälder behaupten, dieser Affe liebe sehr den Palmkohl (Palmito), und verberge, wenn er sich gesättigt habe, immer ein Stück dieser Substanz in der Ruthe. Da man mir diese Sache wiederholt versicherte, so ward ich aufmerksam, und fand nun wirklich in der Vorhaut eine bläulich weiße, etwas riechende, knorpelartige Masse, von fettiger, trockener, etwas talgartiger Substanz, welche eine Vorlage vor der Eichel bildete und mit einer Spitze in die Harnröhre eindrang, aus der sie ausgeflossen zu seyn schien; sie ist wahrscheinlich die Folge einer besonders starken Absonderung der Coronaldrüsen. Der Zufall hat mich verhindert, diese Substanz zu conserviren, es ist indess gewiss, dass man diese Beobachtung an allen männlichen Affen dieser Art machen kann. - Diese Thiere fressen viel, man findet den Magen mit zerbissenen Früchten aller Art dicht ausgestopft, und der Bauch ist oft sehr dick davon aufgetrieben; auch fressen sie mancherlei Arten von Insecten, Spinnen und dergleichen Thiere. -

Im August und September haben wir Junge unter ihnen gefunden, welche schon ziemlich stark waren. Die Mütter tragen dieselben unter dem Arme oder auf dem Rücken. — Zieht man diese Thierchen auf, so werden sie sehr zahm, allein sie sind sehr zärtlich und sterben gewöhnlich bald.

Der Jäger, wenn er den Miriki sucht, durchspäht aufmerksam die Baumgipfel und hört auch auf seine Stimme, die ziemlich laut, dennoch aber weit unbedeutender ist, als die der Brüllaffen, Gigós, Sauassus und anderer Arten. Bemerken sie den Feind, so geht es schnell über die Zweige fort; sie werfen die langen Glieder, besonders die Arme und den Schwanz vorwärts, befestigen sich schnell sehr sicher, und schleudern alsdann den großen schweren Körper vorwärts; auch springen sie zuweilen, jedoch weniger als die anderen Affenarten. - Angeschossen lassen sie ihren Urin sogleich und schreien zuweilen wie ein Schwein. - Die Botocuden, welche sie mit ihren langen kräftigen Pfeilen erlegen, lieben ihr Fleisch sehr, welches man für etwas schwer und hitzig hält. - Sie sengen dieses Thier, so wie alle andern Quadrupeden, im Feuer, wo es alsdann eine klägliche Aehnlichkeit mit einem Kinde erhält. — Das Fell gebrauchen die Wilden als Zierrath, sie binden die Haut des Schwanzes um die Stirn, wo die blassgelbliche Farbe von der Schwärze der Haare gehoben wird. Die Portugiesen machen davon Regenkappen für die Schlösser ihrer Gewehre. —

Ich habe in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's eine, von mir selbst in den brasilianischen Wäldern nach der Natur entworfene Skizze dieses Affen mitgetheilt, welche ein solches männliches Thier in der helleren Farbenvarietät darstellt, viele von ihnen sind etwas dunkler grau gefärbt. — Die Figur, welche Herr Professor Geoffroy in den Annalen des Pariser Museums von dem Ateles arachnoides gab, passt sehr treu in Gestalt und Farbe auf den hier von mir berührten Affen. — Die Spixische Figur scheint von der Gestalt der Atelen gänzlich abzuweichen, sie ist unter allen, in jenem schönen Werke gegebenen Abbildungen wohl die mangelhafteste.

# G. 2. Mycetes. Illig. Brüllaffe.

Die Brüllaffen, Aluaten oder Guaribas scheinen unter allen Geschlechtern der Quadrumanen am bestimmtesten von der Natur unterschieden und am auffallendsten characterisirt zu seyn. Sie sind ausschliefslich Südamerica eigen, und sowohl durch ihre von andern Geschlechtern abweichende Körperbildung, als auch durch ihr langsames träges Naturell von den übrigen Gliedern dieser großen Familie und allen andern Säugthieren unterschieden. Der Kopf dieser Affen allein reicht hin, sie zu unterscheiden; denn nirgends zeigt sich ein so sonderbar gebildeter Schädel, dessen pyramidale Figur mit dem breiten großen Unterkiefer so auffallend contrastirt. Ihr Gesichtswinkel ist etwa von 60°; es ist aber besonders das merkwürdige Stimmorgan in der Kehle, welches diese Affen auszeichnet, und seinen Hauptschutz durch die vorhin genannte sonderbar breite Bildung des Unterkiefers erhält. Herr v. Humboldt hat in seinen Abhandlungen aus der Zoologie und vergleichenden Anatomie eine Beschreibung des Kehlapparats für die Art des Simia Seniculus gegeben, welche mit einigen Abweichungen auf alle Arten dieses sonderbaren Geschlechtes passt. - Der Kehlkopf (Larynx) dieser Thiere ist eine große, weite, knöcherne Kapsel, und das darüber befestigte Zungenbein (os hyoideum) ist eine große rundliche oder längliche, mit Scheidungen versehene

Knochenblase, durch deren vereinte Wirkung die ungeheuer laute, weit schallende Stimme hervorgebracht wird. —

Zu der langsamen sicheren Art, mit welcher sie die Bäume besteigen, hat ihnen die Natur noch einen kräftigen Greifschwanz gegeben, den sie beständig gebrauchen.

Unter allen Arten der Quadrumanen in Brasilien, scheinen die Brüllaffen die gemeinsten und am weitesten verbreitet zu seyn; denn sie leben so gut in den hohen, trockenen Gegenden und Catingas, als auch in den niederen, feuchten Küstenwäldern. - Geoffroy hat zuerst ihre bekannten Arten etwas vollständig aufgeführt, dennoch scheinen seine, im 19ten Bande der Annales du Muséum d'hist. natur. aufgestellten Arten vielleicht etwas vermindert werden zu müssen. Herr v. Humboldt hat auf seinen Reisen interessante Beiträge zu der Geschichte dieses Genus geliefert, und ein jeder Reisende, der jene großen Wälder durchstreift, wird einige Zusätze zu der Zahl der Kenntnisse machen, die wir davon besitzen, wenn er nur treu die von ihm beobachteten Thatsachen berichtet. - Dr. Kuhl endlich hat in seinem neuen Verzeichnisse der Quadrumanen sieben Arten von diesen Thieren angenommen, indem er die von Herrn Geoffroy aufgestellten beibehielt und noch eine neue hinzufügte.

#### 1. M. ursinus Humb.

Der rothe Guariba, Barbado.

B. Bart stark und dicht; Gesicht nackt und schwärzlich; Unterleib dünn behaart; Greifschwanz stark, unter der Spitze nackt; Pelz einfärbig rothbräunlich.

> Simia ursina, Alex. v. Humb. recneil etc. T. I. p. 329. Stentor ursinus Geoff.

Mycetes ursinus, Kuhl, Beitr. z. Zool. p. 29.

? Mycetes fuscus Spixii.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Barbado südlich in der Gegend von Cabo Frio, Rio de Janeiro und am Parahyba.

Guariba am Mucuri, Belmonte u. a. O.

Ruiva im Sertam von Bahía.

Bujío barbado in S. Paulo.

Cupilick bei den Botocuden.

Die Gestalt dieses Affen kommt im Allgemeinen mit der aller Brüllaffen überein; sie sind gestreckt, vorn stark, in der Dünnung schlank; ihre Glieder sind mäßig lang, und so wie der lange, unten an der Spitze nackte Greifschwanz proportionirt und muskulös. — Der Kopf ist dick, steckt in den Schultern, wird tief getragen und die Kehle ist von dem Stimmapparate dick aufgetrieben. —

Der hier zu beschreibende Affe scheint, nach genauer Vergleichung, identisch mit v. Humboldt's Simia ursina, obgleich die Abbildung, welche dieser ausgezeichnete Naturforscher und Reisende davon gegeben hat, nicht ganz mit den von mir in Brasilien beobachteten Thieren übereinstimmt. Ich will den rothen brasilianischen Guariba beschreiben, beide Geschlechter, wie ich sie bei Cabo Frio und am Parahyba fand, und nachher einige critische Bemerkungen folgen lassen.

Beschreibung: Der rothe Guariba oder Barbado gleicht in seiner Gestalt den übrigen Arten dieser Familie. Sein Kopf ist ziemlich dick, pyramidal, das Gesicht mäßig vortretend, mit einer nackten schwärzlichen Haut bedeckt; die Augen mit ihrer gelbbräunlichen Iris stehen auf der Vordersläche desselben und sind rundlich; über ihnen stehen hoch oben, an der Gränze der Stirn, lange schwarze Augenwimpern. — Die Nasenlöcher sind weit geöffnet und rund; an der Oberlippe befinden sich lange schwarze Bartborsten; Ohren menschlich, schwarzbraun, ziemlich nackt, inwendig mit dünnen, gelbbräunlichen Haaren besetzt. —

Gebiss: Schn. 4; Eckz. 1.1.; Backenz. 6.6.

Mässig stark; die Zähne sind schwarzbraun geII. Band.

färbt und nur ihre Kanten sind weiß abgeschliffen. - Eckzähne im Oberkiefer mäßig stark, kegelförmig, breit, etwas über den Unterkiefer heraustretend, auf ihrer vorderen Seite mit einer Längsfurche bezeichnet, von dem ersten Bakkenzahne des Unterkiefers auf der inneren Seite ausgeschliffen; untere Eckzähne kleiner als die oberen; Schneidezähne im Oberkiefer vier, sie sind klein, stehen weit von den Eckzähnen entfernt, streben vorwärts; im Unterkiefer vier etwas cylinderförmige, kleine, ziemlich getrennte Schneidezähne, wovon der äußerste den Eckzahn beinahe berührt\*). - Backenzähne sechs auf jeder Seite jedes Kiefers; im Oberkiefer sind die drei ersten einspitzig an der äußeren Seite, die zwei folgenden mit mehreren Spitzen, der letzte ist klein; im Unterkiefer haben die drei ersten an der äußeren Seite eine Spitze, die nachfolgenden aber mehrere. -

Die Zunge ist schwarzbraun gefärbt. — Der Hals ist kurz, daher steckt der Kopf in den Schultern. — Arme und Beine sind stark und proportionirt, eben so die vier Hände; sie ha-

<sup>\*)</sup> Ein jüngeres Indivi luum hatte fünf Schneidezähne, wovon also einer ein Milchzahn war.

ben an ihrer innern Fläche eine immer kalte, feuchte, nackte, schwärzliche Haut, und auch die etwas zusammengedrückten Nägel haben diese Farbe; sie reichen etwa um 1½ Linie über die Fingerspitze hinaus, der Nagel des Daumens aber ist kurz, abgerundet und nicht länger als der Finger selbst. Die Nägel der Hinterhände sind mehr vortretend als die der vorderen. Der Schwanz ist etwas länger als der Körper, dick und stark, mit beinahe einen Zoll langen Haaren dicht bekleidet, sehr stark greifend und an der Spitzenhälfte auf der unteren Seite mit einer nackten, feuchten, kalten, schwarzbraunen Greiffläche versehen. —

Testikel und übrige Geschlechtstheile nackte und schwarzbraun gefärbt. — Zwei Brustzizzen. — Das Haar der Stirn ist ziemlich kurz, sehr dicht, gleich lang wie eine Bürste, oder als wenn es geschoren wäre, nahe über die Augen herabsteigend; an den Seiten des Kopfs wird es zu einem langen Backenbart und dehnt sich unter dem Kinne in einen drei bis vier Zoll und darüber langen, dichten Bart aus, der dem Thier das Ansehen eines alten Capuziners giebt; das Haar auf dem Kopfe vom Wirbel an strebt vorwärts, das des Halses und des Körpers rück-

wärts. — Haar auf dem Rücken etwa 1 Zoll lang, dicht und an der Wurzel ein wenig wollig; in den Seiten ist es länger und alle untern Theile sind dünn behaart, auch zeigt sich hier die graulich · fleischrothe Haut beinahe nackt, doch sind manche Individuen mehr behaart. -Alle oberen Theile des Körpers sind mit schwarzbraunen Haaren bedeckt, welche in der Mitte mit einer blassen, gelblichen Binde bezeichnet und mit gelbbraunen Spitzen versehen sind, wodurch die gelbbraune Farbe auf den oberen Theilen zu herrschen scheint, doch sticht das Dunkle durch. Die Arme und Beine fallen mehr in das Dunkelbraune, doch haben die Haare auch gelbliche Spitzen; Bart- und Backenhaare sind schwarzbraun, der erstere wird nach der Spitze hin immer schwärzer; der Schwanz, mit einer stark rothbraunen Mischung, erscheint mehr rostbraun oder roströthlich. - Je älter das männliche Thier ist, desto mehr fällt seine Farbe in's Rothbraune oder Rostrothe. - Jüngere Thiere sind immer mehr schwarzbraun und mit kürzerem Barte versehen; Scheitel und Mittelrücken gelbroth gemischt, da die Haare dergleichen Spitzen haben; Seiten des Leibes, Kopf, Bart, Glieder und Schwanz glänzend schwarzbraun, indem hier die Haare an der Wurzel von dieser Farbe sind und nur dunklere Spitzen haben.

Ein erwachsenes trächtiges Weibchen glich dem jungen Männchen, da es nur einen kurzen Bart hatte, und auch dieselben Farbenmischungen zeigte; nur ist der Rücken durch die Haarspitzen mehr gelbbraun, und der Schwanz völlig schwarzbraun bis zur Spitze, da er bei dem alten männlichen Thiere völlig röthlichbraun ist. — Der Kopf ist bei dem weiblichen Geschlechte weit kleiner, auch besonders die Stimmkapsel in der Kehle. —

Dieses ist die Beschreibung des Barbado von Cabo Frio und anderer südlicher Gegenden der Ostküste, der Serra dos Orgãos bei Rio de Janeiro, der Wälder am Parahyba u. s. w.; weiter nördlich, in den Gegenden von Porto Seguro, Belmonte, Ilhéos und dem Sertam von Bahía habe ich die Männchen mehr rostroth oder fuchsroth gefunden, ob ich gleich übrigens keine specifischen Unterschiede habe entdecken können, und alle Uebergänge in den Farben da sind \*).

<sup>\*)</sup> Es ist möglich, daß zufällig nur ältere Thiere uns in

Der alte rothe Guariba aus dem Sertam von Bahia ist durchaus glänzend rothbraun oder rostroth. Arme und Hände oft kaum merklich dunkler, der Bart aber mehr schwärzlich braun gefärbt; das Haar der Stirn strebt rückwärts, das des Scheitels vorwärts, vom Hinterkopf an fällt es rückwärts hinab, es zeigen sich daher am Kopfe zwei Wirbel; am Ober- und Unterkiefer stehen schwarze, mäßig lange Borstenhaare; der Bauch ist dünn behäart, auch die Glieder an ihrer inneren Seite mit sehr hell glänzend rostrothen Haaren dünn besetzt. Betrachtet man die Haare der oberen Theile genau, so zeigen sie in ihrer Mitte eine dunklere Stelle, ihre Spitze ist aber, so wie die Wurzel, wieder mehr gelbrothbraun; Stirn und Kopf sind besonders glänzend rothbraun, und das Haar des ganzen Körpers hat einen vorzüglich schönen Goldglanz.

Diese Thiere variiren nach dem Alter aus dem Kastanienbraunen oder schwärzlich Braunen mit gelblich fahlen Haarspitzen in's Rostrothe, doch sind, wie gesagt, jüngere Thiere und Weibchen immer mehr schwärzlich oder dunkelbraun gefärbt. —

Die jungen Männchen kann man sogleich in früher Jugend von den jungen Weibchen un-

terscheiden; denn ihr Kopf und Gesicht sind viel größer und länger, bei dem Weibchen mehr rund; der Bart des letzteren steht vorwärts gerichtet und ist dünner und kleiner; beide sind in der frühesten Jugend dunkelbraun, allein die Haarspitzen des Männchens sind, besonders an Stirn und Scheitel, gelbroth, am Weibchen blaßgelblich. —

## Ausmessung eines alten männlichen Guariba von Cabo Frio:

| Ganze Länge von der Nasen - bis zur   |
|---------------------------------------|
| Schwanzspitze •                       |
| Länge des Körpers bis zu der unteren  |
| Schwanzwurzel über dem After 20" 3".  |
| Länge des Schwanzes 21" 8".           |
| Länge des Arms von dem Schulterge-    |
| lenke bis zur Spitze des Mittel-      |
| fingers 13", 6".                      |
| Länge des Hinterbeins, auf dieselbe   |
| Art gemessen 200 and 100 and 14", 9". |
| Länge vom Scheitel zwischen den Oh-   |
| ren bis zu der Nasenspitze . 3" 3".   |
| Höhe des äußeren Ohres $1'' 5'''$ .   |
| Breite des Kopfs von einem Ohre zu    |
| dem anderen $3''' 3^{!!}_3$ .         |
| Länge des Bartes 2" 9".               |

| Länge des oberen Eckzahnes . $5\frac{2}{3}$ .        |
|------------------------------------------------------|
| Länge des unteren Eckzahnes beinahe $5\frac{2}{3}$ . |
| Peripherie des gefüllten Bauches an                  |
| der dicksten Stelle 16" 8".                          |
| Peripherie des Oberschenkels . 6" 6".                |
| Peripherie des Schwanzes (zwei Zoll                  |
| vom Leibe entfernt) 4" 2"".                          |
| Peripherie des Schwanzes in seiner                   |
| Mitte $2'' 9\frac{1}{2}''$ .                         |
| Peripherie des Leibes vor den Hüften 10" 71".        |
| Peripherie der Oberbrust unter den                   |
| Armen                                                |
| Länge der Vorderhand längs des Mit-                  |
| telfingers gemessen $3'' 5\frac{1}{2}'''$ .          |
| Länge der Hinterhand 3" 10".                         |
| Der Schädel des rothen Guariba zeigt mit             |
| denen der übrigen Brüllaffen die größte Aehn-        |
| lichkeit. Ein Hauptkennzeichen, wodurch das          |
| männliche Thier sich von dem weiblichen aus-         |
| zeichnet, ist die Größe der Stimmkapsel, die         |
| sich durch ihre Figur etwas von des Aluaten          |
| (Mycetes seniculus) unterscheidet, welche wir        |
| in Herrn v. Humboldt's zoologischen Abhandlun-       |
| gen abgebildet finden. Die Luftröhre des My-         |
| cetes ursinus ist an ihrem oberen Ende auf der       |
| vorderen Seite durch einen colossalen Schild-        |
| knorpel umgeben, welcher an seiner hinteren          |

und oberen Seite nur durch Häute verschlossen wird; in dieser großen, etwas zusammengedrückten, 3 Zoll 3 Linien langen und etwa 2 Zoll breiten knöchernen Kapsel beschreibt die Luftröhre einen kleinen Bogen, und an dem genannten Schildknorpel ist durch eine starke Muskelhaut das knöcherne, hohle, nach vorn rundlich aufgeblasene Zungenbein befestiget, welches 2 Zoll 5 Linien lang und durch die beiden dünnen knöchernen Schenkel an den Häuten des Schildknorpels befestiget ist. - Ich würde dieses Organs weitläuftiger gedacht haben, wenn wir nicht von einem ausgezeichneten Anatomen, Hrn. Dr. v. Spix, eine weitläuftige Beschreibung desselben zu erwarten hätten. - Bei Mycetes seniculus sind diese Theile in der Hauptsache eben so gebildet, doch weicht nach der Abbildung des Hrn. v. Humboldt die Gestalt der beiden Knochenkapseln ein wenig ab. -

Die Länge des Darmkanals vom Magen abwärts, beträgt bei einem alten männlichen Affen der von mir hier beschriebenen Species 10½ Fus; der Zwölffingerdarm ist so weit ausgedehnt, dass er einem zweiten Magen ähnlich wird \*). — Diese Erweiterung war mit harten

<sup>\*)</sup> Eine ähnliche Bildung hat Herr Dr. Boie zu Leiden an dem Magen des Semnopithecus entellus gefunden: "Der

unverdaulichen Ueberresten von Cocos - und Palmnüssen, Fruchtsteinen und dergleichen angefüllt, auch fand man den Magen mit ähnlichen zerbissenen Früchten vollgepfropft. Die Leber ist in sechs Lappen getheilt, mit einer großen, schmalen, langen Gallenblase, von recht hellgrüner Farbe; das Herz ist klein und kurz. —

Dieser Affe scheint über den größten Theil von Südamerica verbreitet zu seyn, wenn man die kleinen Abweichungen, welchen seine Färbung hier und da unterworfen scheint, mit Recht für Abartungen erklärt. Alsdann ist v. Humboldt's Araguato der Barbado oder Bujio barbado des südlichen Brasilien's, denn Mycetes fuscus Spixii scheint mir mit meinem ursinus ganz identisch, und also diese Affenart sehr, ja wohl am weitesten verbreitet. In Brasilien lebt er in mehr oder minder zahlreichen Gesellschaf-

Magen wird daselbst durch eine Einschnürung in zwei Säkke getheilt, von denen der untere sehr länglich ist und
sich als unförmliche Erweiterung des duodenum darstellt;
in der That aber findet sich trotz der Länge dieser darmförmigen Erweiterung der pylorus erst am Ende desselben,
worauf ein gewöhnliches sehr dünnes duodenum folgt."

Herr Dr. Boie macht ferner noch auf die Aehnlichkeit aufmerksam, welche diese durch den Bau ihrer Verdauungswerkzeuge verwandten Thiere, auch durch ihre Langsamkeit haben.

ten, doch selten von mehr als fünf bis sechs Individuen, in allen großen aneinander hängenden Wäldern. An der Ostküste bewohnt er die weiten hohen Urwälder und mehr im Innern die von der Hitze des Sommers ausgetrockneten Catingas oder Niederwaldungen. Man findet ihn schon südlich in der Capitania von S. Paulo, in der Serra dos Orgãos bei Rio de Janeiro und bei Cabo Frio; hier erlegten die Puris viele von ihnen in den großen Wäldern, welche die Ufer des Parahyba decken, am Belmonte, Ilhéos u. s. w. - In allen bewaldeten, von uns besuchten Gegenden lieferte uns das Fleisch dieser Thiere eine kräftige Nahrung. - Schon in der Gegend des Mucuri trägt er den Namen Guariba und ich habe von hier an nördlich besonders recht alte männliche Thiere erhalten. -Man hat in den Schriften, besonders der früheren Naturforscher und mancher älterer Reisenden die abentheuerlichsten, abgeschmacktesten Nachrichten von diesen Thieren gegeben, deren Wiederholung und Widerlegung gleich unnütz seyn würde. Azara hat das Verdienst, die meisten dieser albernen Nachrichten schon gerügt zu haben, ich gehe also ohne Aufenthalt über alle diese Gegenstände hinweg.

Der Guariba hat ein träges Naturell, klettert langsam, oft beinahe kriechend von Ast zu Ast, sitzt gewöhnlich gebückt mit auf die Brust gestütztem Kopfe wie ein altes Männchen da und legt sich auch der Länge nach auf einen starken Ast nieder, um sich zu sonnen. - Gewöhnlich suchen diese Thiere die obersten dürren Gipfelzweige der höchsten Waldbäume zu ihrer Warte aus und man gewahrt sie alsdann oft schon aus weiter Ferne über der Laubmasse der Riesenstämme des Urwaldes hoch erhaben, wie ihr rostrothes Haar in der Sonne glänzt. - Die Männchen lassen alsdann ihre röchelnde oder mehr trommelnde, weit durch die einsame Wildniss schallende Stimme hören, welche bald länger, bald kürzer gerade hin ausgehalten und zuweilen von Pausen und kurzen rauhen Tönen unterbrochen wird, etwa wie sie unser europäischer Edelhirsch in der Brunstzeit hören läßt, wenn er auf den Kampf schreit. - Nur das erwachsene männliche Thier brüllt so heftig, doch müssen auch die weiblichen eine starke Stimme haben, da ihr Kehlkopf ebenfalls eine ähnliche, obgleich weit geringer ausgedehnte Bildung hat. Der Jäger hört diese Stimme gern; denn er weiss, dass ihm das Thier nicht leicht entgehen kann, sobald es seinen Aufenthaltsort

verrathen hat. Wir haben dieses Brillen der Guariba's zu allen Zeiten des Jahres und des Tages vernommen, doch hört man dasselbe allerdings häufiger in der heißen Zeit, wo die heftigen Gewitter von ihren Regenströmen begleitet, die ganze tropische Natur zu erneutem Leben erfrischen. v. Humboldt giebt die Entfernung, in der das Brüllen der Araguatos gehört wird, auf 800 Toisen an (Voyage au nouv. cont. Vol. 11. p. 134), doch soll man dasselbe in der stillen Nacht weiter hören können; ich habe in Brasilien bei Nacht nie eine Stimme von diesen Thieren vernommen. - Nach dem Zeugnisse jenes ausgezeichneten Gelehrten sollen die Araguatos zu brüllen aufhören, wenn ein Weibchen sein Junges werfen wolle; jedoch dieses ist ohne Zweifel eine Fabel der Missionarien und Indier, welche überall den Reisenden wunderbare und nicht in der Natur begründete Dinge erzählen; dass diese Affen indessen zu brüllen aufhören, wenn man sich ihnen nähert, einen Schuss in ihre Gesellschaft thut und wohl gar einen von ihnen tödtet oder verwundet, diess liegt in der Natur der Sache. - Da gewöhnlich nur die alten Männchen brüllen, so ist es leicht zu erklären, wenn man sagte, es befinde sich bei einer jeden ihrer Gesellschaften ein Vorsänger, der auch gewöhnlich seinen Posten zu oberst gewählt habe. —

Die Guariba's kommen nicht leicht auf die Erde und nur zuweilen sollen sie von derselben Gebrauch machen, um während der größten Tageshitze zu trinken; Indianer haben mir indessen versichert, daß sie dieselben über Flüsse haben schwimmen sehen.

Die Nahrung der verschiedenen Affen dieses Geschlechts ist so mannichfaltig als die Zahl der Früchte selbst, welche in diesen Wäldern wachsen, daher haben wir, wie gesagt, ihre Mägen mit einem Brei von zerbissenen Früchten und Fruchtkernen mancherlei Art, besonders von verschiedenen kleinen Cocosnüssen angefüllt gefunden. Im Februar und März sind diese Thiere besonders fett, die Männchen hatten alsdann über der Stimmkapsel und selbst im Leibe eine große Menge sehr feinen gelben Fettes, welches meine Jäger mit Vortheil zum Einschmieren der Schlösser ihrer Jagdgewehre benutzten.

Die meisten Jungen unter diesen Affen habe ich im Januar, Februar und März gefunden. Das Weibchen trägt seine Nachkommenschaft auf dem Rücken oder unter dem Arme, und das Junge schlingt sich mit seinem Wickelschwanze sehr fest an die Mutter an, so klettert sie mit

ihrer Bürde über die höchsten Aeste dahin. -Man sagt, die Araguatos verließen zuweilen ihre Jungen, wenn sie verfolgt würden, welches aber v. Humboldt schon widerlegt; denn im Gegentheile, Gefahr erhöht die Sorge der Mutter und selbst tödtlich angeschossen, verläßt sie ihr Junges nicht. Man zieht diese jungen Thierchen auf, allein in einem gewissen Alter sterben sie gewöhnlich; denn dem Zustande der Freiheit entrissen, erreichen nur wenige ihr volles Wachsthum. Ich fand, dass diese jungen Affen gewöhnlich viel Wasser tranken, welches übrigens die Indier als ihnen sehr nachtheilig ansa-Ob die erwachsenen Thiere dieser Art ebenfalls so viel Wasser trinken, kann ich nicht beantworten; doch scheint es unwahrscheinlich und es ist mit ziemlicher Gewissheit anzunehmen, dass dieser heftige Durst der jungen Thiere durch die ihrer Natur nicht angemessene Nahrung entstand, da sie in ihrer zarten Jugend die Muttermilch gänzlich entbehren mussten. Erreicht der Guariba im gezähmten Zustande sein vollkommnes Wachsthum, so wird er äußerst zutraulich, da diese Thiere ein überaus sanftes Naturell besitzen, wovon ich im Sertam von Bahia ein Beispiel gefunden habe. - Ich besals am Mucuri einen solchen noch sehr jungen Affen, der

sogleich kläglich schrie, wenn ich mich nur einen Augenblick von ihm entfernte. Gezähmt sind diese Thiere unangenehm, sehr träge, traurig, grämlich, lästig durch ihre knarrend röchelnde Stimme, welche die Jungen auf eine unangenehme Art beständig hören lassen, und durch ihre große belästigende Zutraulichkeit. Ihre Hauptkunstfertigkeit ist das Klettern; denn wenn dieses gleich nicht besonders schnell von statten geht, so geschieht es desto sicherer; dabei spielt der starke Greifschwanz die Hauptrolle. — Ulloa erzählt und giebt sogar die Abbildung einer komischen Fabel, dass nämlich die Affen, wenn sie von dem einen Ufer eines Flusses das andere erreichen wollen, einer an den andern sich anhaltend eine Kette bilden und sich schaukelnd auf diese Art hinüber zu werfen suchen. Solche Erzählungen passen jetzt schon nicht mehr in unsere aufgeklärte, besser mit der Natur der Thiere vertraute Zeit. - v. Humboldt selbst sagt, dass der Araguato, um nach einem anderen Baume hinüber zu gelangen, sich an seinem Schwanze schaukele, es ist mir und meinen Jägern bei häufiger Beobachtung dieser Thiere nie etwas Aehnliches vorgekommen. - Von einem hohen Baume herab geschossen, befestigt sich der Guariba oft im Vorbeistreifen mit dieser fünften Hand, und mit dem Tode ringend bleibt er oft noch Stunden lang an diesem Schwanze befestiget hängen. Die Jäger müssen bei der großen Höhe der tropischen Bäume oft eine bedeutende Anzahl von Schüssen thun, ehe sie einen solchen Affen erlegen; denn bei den ersteren derselben kriechen sie in die höchste Spitze des Baumes, auf welchem sie sich befinden, und nur die langen Taguaris oder brasilianischen Röhre, in welche man eine starke Ladung von schweren Schroten wirft, erreichen sie alsdann, unsere europäischen Doppelflinten verschwenden bei dergleichen Affenjagden gewöhnlich sehr viel Pulver und Blei. - Die Wilden schießen die Guariba's mit ihren langen Pfeilen und klettern oft auf einen nahen Baum, um sie besser erreichen zu können. - Verwundet lassen die Affen gewöhnlich ihren Urin oder ihre Excremente fallen. Dobrizhofer erzählt in seiner Geschichte der Abiponer, dass die angeschossenen Affen ihre Hand auf die Wunde drückten, allein man wird nun wohl davon zurückgekommen seyn, diesen Thieren mehr als thierischen Verstand zuzutrauen. ele al algo aous est. pento

Das Fleisch der Brüllaffen ist ziemlich wohlschmeckend und giebt besonders kräftige Brü-II. Band. hen, welche man denen der übrigen Affen vorzieht. — Nach v. Humboldt bereitet man im spanischen America aus den Därmen des Araguato oder Guariba Saiten für die Guitarren oder Violas. —

## 2. M. niger Kuhl.

Der schwarze Guariba, oder schwarze Brüllaffe.

B. Bart stark; Gesicht nackt und schwärzlich; Unterleib nackt oder dünn behaart; Haar etwas lang und schlicht, bei dem Männchen am ganzen Oberkörper glänzend kohlschwarz, bei dem alten Weibchen fahl graugelblich gefärbt. —

Caraya, Azara Essais etc. Vol. II. pag. 208.

Stento niger, Geoffr. Ann. d. Mus. T. XIX. p. 10.

Simia Caraya, Humb. Rec. d'obs. d. Zool. et d'anat.

comp. T. I. p. 355.

Kuhl Beiträge zur Zool. S. 30.

Mycetes barbatus Spix.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Guariba preto der Brasilianer.

Die Gestalt im Allgemeinen ist die des vorhin beschriebenen rothen Guariba, das Gesicht scheint ein wenig kürzer und an der Nase mehr aufgestülpt.

Beschreibung eines weiblichen Thieres.

Die Ohren sind menschlich, ziemlich klein, nackt, von der Farbe des Gesichts; nur am Rande an der hinteren Seite und in den innern Vertiefungen ein wenig mit dünnen gelblichen Wollhaaren besetzt; die Iris des Auges ist gelbbräunlich; das Gesicht nackt, matt schwärzlich gefärbt wie an der vorigen Art, nur in der Höhlung der Backen und um die Augen herum mit einzelnen blassgelben, dünnen, kurzen Härchen besetzt; an beiden Lippen befinden sich Barthaare, sie sind dünn, schwarz, etwas gekräuselt und etwa ½ bis 2/3 Zoll lang; Augenwimpern gelblich mit schwarzen Spitzen; innerer Mund gebildet wie an der vorhergehenden Art; Eckzähne kegelförmig, stark, mäßig lang, die obern etwas rückwärts strebend. - Vorder - und Hinterhände an der innern Fläche mit nackter, feuchter, kalter, matt schwärzlicher Haut bedeckt; Nägel sämmtlich schmale, etwas zusammengedrückte Kuppennägel; Daumen der Vorderhände etwas lang, da er über das Wurzelgelenk des Zeigefingers etwas hinausreicht; Daumen der Hinterhände stärker als der der vorderen, eben so verhält es sich mit dem übrigen Theile der Hand. Schwanz länger als der Körper, stark, dick, sehr stark greifend, etwa 1 seiner Länge unter der Spitze ist er nackt, mit matt schwarzer Haut, und einzelnen Querfalten in den Gelenken. An der Brust befinden sich zwei Zitzen dicht unter den Armen, mit lang ausgedehnten Warzen, wie an der vorhergehenden Art. — Der weibliche Geschlechtstheil ist in beiden Arten ähnlich, ein hängender Beutel von fleischröthlicher Haut, in welchem an der hinteren Seite die Oeffnung sich befindet.

Das Haar der Stirn ist dicht und gedrängt wie an der vorhergehenden Art, kurz über den Augen vorstrebend; das Gesicht ist rundum dicht und gleichartig von den Haaren des Pelzes eingeschlossen, unter dem Kinne in einen Bart verlängert, der bei dem Weibchen etwa 1 bis 1; Zoll lang und etwas zugespitzt ist. am ganzen Leibe sanft, zart, lang und seidenartig, in den Seiten hinter dem Schulterblatte 3 Zoll lang, am Kopf ist es seidenartig dicht, an der Einfassung des Gesichts, den Backen, Oberarmen und Bart lang und schön hell fahl seidenartig gelb; eben so sind die Glieder angenehm blass glänzend gelblich, besonders rein ist die Einfassung des Gesichts, der Bart und die vier Glieder gefärbt; auf der Stirn befindet sich ein kleiner schwärzlicher Haarwirbel; Scheitel blässer weißgelblich gefärbt; am Hinterkopf fängt ein blasses Gelbgrau an, welches sich über den ganzen Rücken erstreckt, und zuweilen etwas graubräunlich überlaufen ist. - Der Schwanz ist, mit Ausnahme der nackten Greifstelle, dicht

und gleichartig behaart, graugelblich mit einer kleinen Mischung von Röthlich überlaufen. — Bauch behaart wie an dem rothen Guariba, von Farbe blas graulichgelb, aber mehr gelblich als der Rücken. —

Das männliche Thier, wovon ich kein recht vollständiges Exemplar zurückbrachte und desshalb meine entworfene Beschreibung auch nicht hinlänglich vervollständigen kann, gleicht dem weiblichen in der Hauptbildung vollkommen, mit dem Unterschiede, dass hier alle Abweichungen vorkommen, welche die beiden Geschlechter des früher beschriebenen rothen Guariba von einander unterscheiden, nämlich dass der Körperbau des Männchens stärker, sein Kopf dicker, die Kehle weit mehr ausgedehnt, der Bart weit länger und stärker, und die Farbe des ganzen Thiers nicht gelblichfahl, sondern, was merkwürdig ist, gänzlich glänzend kohlschwarz erscheint. — Das Gesicht ist schwärzlich. — Ich gebe in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's das männliche und das weibliche Thier, das erstere nach einer von mir entworfenen Zeichnung, das letztere nach einem recht alten, in meiner zoologischen Sammlung sich befindenden Exemplare. -

Wir haben nun auch von Herrn Dr. v. Spix die Beschreibung dieser Affenart erhalten, der sie für neu hält und Mycetes barbatus nennt, worin ich aber nicht mit diesem gelehrten Reisenden übereinstimmen kann. Wenn ich die Art beobachte, wie Azara seine Thierbeschreibungen behandelte, so glaube ich unbedingt annehmen zu können, dass dieser Schriftsteller in seinem Caraya den Mycetes barbatus Spixii beschrieb. — Die Figur, welche Herr Dr v. Spix von seinem großbärtigen Aluaten gab, ist des Steindruckes wegen in den Farben versehlt, da sie nicht grau gefärbt, sondern kohlschwarz wie die Natur seyn sollte. —

# Ausmessung des beschriebenen weiblichen Affen.

| Ganze | Länge     |            |        | • .    | 40" 2 | $\frac{2}{3}$ .       |
|-------|-----------|------------|--------|--------|-------|-----------------------|
| Länge | des Schv  | vanzes     | •      | •      | 20" 9 | $\frac{1}{2}$ .       |
| Länge | des Kopf  | es .       | •      | •      | 4"    | 1                     |
| Länge | des Arms  | s bis zu d | em So  | hulter | -     |                       |
| ge    | elenke    | • • .      | •      | • .    | 14"   | 6'''.                 |
| Länge | des Bein  | s bis zu d | er Hü  | fte    | 14" ( | $5\frac{1}{2}'''_{+}$ |
| Länge | von der   | Nasenspitz | ze bis | zu den | a     |                       |
| 0     | beren von | deren Oh   | rwinke | el     | 2" 5  | $5\frac{1}{2}$ ".     |
| Höhe  | des äuße  | ren Ohres  |        |        | 1"    | 3'''.                 |
| Länge | der Vord  | lerhand    |        |        | 3"    | 8".                   |

Länge des oberen Eckzahnes . 5<sup>m</sup>.

Länge des unteren Eckzahnes . 4<sup>m</sup>.

Ich halte, wie gesagt, die hier erwähnte Affenart für den Caraya des Azara, da die Beschreibung dieses Schriftstellers ziemlich mit der meinigen übereinstimmt. Die Thiere von Paraguay sind größtentheils über das innere Brasilien verbreitet, indem beide Länder etwa unter denselben Graden der Breite liegen und die Verschiedenheit der Thierarten hauptsächlich von Süden nach Norden in der Zunahme ist. - Das Weibchen, welches Azara mass, war 1½ Zoll kürzer als das von mir beschriebene, er sagt, dass die Länge des Schwanzes die Hälfte der Körperlänge ausmache, da hingegen bei dem von mir gemessenen Thiere der Schwanz beinahe um zwei Zoll länger war als der Körper, welches man, wie ich vermuthe, bei allen diesen Affen übereinstimmend finden wird, indem ein so kurzer Schwanz zum Festhalten an den Zweigen nicht geeignet seyn würde. - Uebrigens hat das von mir beschriebene weibliche Thier die Färbung derjenigen Individuen, welche Azara Albinos nennt, dieses sind aber wahrscheinlich recht alte Weibchen, die nichts mit den wahren Albinos gemein haben als den hellen fahlgraugelblichen Pelz.

Von dem Mycetes Beelzebul des Berliner Museums, oder Mycetes discolor Spixii, unterscheidet sich diese Art vollkommen, wie man in dem so eben erschienenen Werke dieses gelehrten Reisenden finden kann. Denn bei jenem ist auch das Weibchen schwarzbraun, aller der übrigen bedeutenden Verschiedenheiten und besonders der rothen Hände nicht zu gedenken.

Der schwarze Guariba lebt nicht an der Ostküste in den hohen feuchten Küstenwäldern, sondern in den höhern trockenen Gegenden, in Minas Geraës, am Rio S. Francisco, im Sertam der Capitanía da Bahía u. s. w., besonders in jenen trockenen niederen Waldungen, die man Catingas nennt. - Ihre Lebensart kommt mit der der rothen Guariba's überein, auch ähneln ihre Stimmen, die man besonders in warmen Regenperioden hören soll. - Sie leben in kleinen Gesellschaften und sonnen sich auf den höchsten Baumzweigen. Ihr Fleisch liebt man, wie das der rothen Art, allein ihr Fell wird besonders gesucht, zu Satteldecken, Mützen und dergleichen. - Im Sertam von Bahia kaufte man ein solches männliches Fell etwa für einen Gulden (Pataca). - Man stellt desshalb den männlichen Thieren sehr stark nach und es ist zuverlässig, dass sie an vielen Orten im Sertam

von Bahia desshalb jetzt schon selten geworden sind. —

B. Affen mit 6 Backenzähnen und einem unter der Spitze behaarten Rollschwanze.

## G. 3. Cebus.

## Rollschwanz-Affe.

Die Affen dieses Geschlechts haben einen ziemlich runden Kopf, wenig vortretendes Untergesicht, lebhafte runde Augen, welche nahe bei einander stehen, menschenähnlich gebildete Ohren, proportionirte starke Glieder, einen schlanken Leib, muskulösen, dicken, durchaus stark behaarten und am Ende zum Festhalten geschickten Schwanz, welcher so lang oder länger ist als der Körper.

Sie gehören in Brasilien zu den zahlreichsten Arten und ihre Gesellschaften machen einen großen Theil der Bevölkerung jener Wälder aus. — Sie sind nicht, wie die Klammeraffen und Aluaten, phlegmatisch und schwerfällig, sondern äußerst lebhaft, stets in Bewegung, gewandt, flüchtig und wenn sie entfliehen, so geschieht es unter den geschicktesten, weitesten Sprüngen. — Alle tragen ihren starken, muskulösen, völlig behaarten Schwanz, wenn er nicht

gerade zum Festhalten gebraucht wird, in gewölbter Stellung und mit unterwärts eingerollter Spitze. — Die mit champignonförmiger Eichel versehene Ruthe des Männchens ist in beständiger Erection, welches bei den vorhergehenden Geschlechtern nicht der Fall ist. —

Ihre Stimme ist ein sanftes vogelartiges Pfeifen, worin die verschiedenen Arten sich beinahe sämmtlich gleichen. Es besteht aus einem sanften, etwas tiefen, oft hintereinander wiederholten Pfiffe, auch geben sie in der Ruhe abwechselnd Töne von sich, die dem Gezwitscher kleiner Vögel gleichen, im Affecte schreien sie sehr gellend, laut und unangenehm. - Bei den ruhigen sanften Locktönen spitzen sie, wie Azara sehr richtig bemerkt, den Mund, im Affecte aber zieht sich ihr Gesicht in mancherlei Falten. Im Zorne zerren sie den Mund in die Länge und entblößen etwas das Gebiss. Ihre Nahrung besteht in Früchten aller Art und in Insecten, auch suchen sie während des ganzen Tages nach diesen Gegenständen umher. - Das Weibchen wirft ein Junges, welches ihm ähnlich ist \*), auf

<sup>\*)</sup> Dass die jungen Affen aus dieser Familie schon bei der Geburt ihren Aeltern gleichen, hat mir auch Herr Dr. Boie zu Leiden, durch seine an Cebus apella und capucina

dem Rücken oder unter dem Arme umher getragen und dabei sehr sorgsam behandelt, auch oft selbst gestraft und gezüchtigt wird.

Da die Arten dieser Familie mehr oder weniger immer etwas Aehnlichkeit in ihrer Färbung, bei ganz ähnlicher Gestalt zeigen, so hat man viele von einander nur wenig abweichende Abänderungen beobachtet und war ungewiss, ob sie bloß Abarten oder Specien seyen. - Besonders ein Paar dieser Affen, Cebus capucina und apella, waren immer etwas unbestimmt, und es bleibt den Reisenden aufbehalten, in dem Vaterlande dieser Thiere selbst Nachrichten über diesen Gegenstand einzusammeln. - Die beiden genannten Specien sind mir auf meiner Reise nie zu Gesicht gekommen, sie müssen also mehr im nördlichen und westlichen Brasilien, im spanischen America oder in Guiana zu Hause seyn. Dass die Affenarten in dem von mir bereis'ten Theile von Brasilien in der Regel wenig in der Färbung abändern, habe ich schon angemerkt,

gemachten Beobachtungen bestätiget. — Die besten der Natur entsprechenden, leider etwas zu kleinen Abbildungen der Affen, wo wenigstens die Gestalt und Stellung des Körpers sehr treu dargestellt ist, findet man in der schönen, von den Herren Geoffroy und Fr. Cuvier herausgegebenen Naturgeschichte der Säugthiere.

daher sind die von mir beschriebenen oder aufgezählten Arten recht wohl unterschieden, und gar nicht zu verwechseln. — Ich denke deßhalb, daß die hier nachfolgenden Bemerkungen zur Kenntniß und Aufklärung dieser bisher zum Theil so verwickelten und unbestimmten Familie etwas beitragen mögen.

a. Rollschwanz-Affen mit großen kegelförmigen Eckzähnen, welche alle übrigen Zähne an Länge weit übertreffen.

# 1. C. fatuellus, Geoffr.

Der gehörnte Mico \*).

Ann. d. Mus. T. 19. pag. 109.

Kuhl Beiträge u. s. w. pag. 32.

Sajou cornu, Audeb. fam. 5. sect. 2. fig. 3.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Mico auch Kaité an der Ostküste von Brasilien.

Beschreibung nach einem frischen Exemplare: Größe eines starken Katers, mit starken muskulösen Gliedern, rundem Kopfe und Ge-

<sup>\*)</sup> Bei bekannten und hinlänglich festgestellten Thierarten habe ich die Diagnose weggelassen, um das Volum dieser Blätter nicht unnöthig zu vermehren.

sicht, starken kegelförmigen Eckzähnen, welche indessen von den Lippen bedeckt werden, die unteren stehen weiter heraus als die oberen. Gesicht um Augen und Nase herum nackt, dunkel schmutzig fleischbraun; Hände inwendig glatt und dunkel bräunlich, Nägel ziemlich menschenähnlich, der des Daumens abgerundet, die der übrigen Finger etwas mehr zugepitzt. Männliche Geschlechtstheile gebildet wie an dieser ganzen Familie, nackt, mit breiter, vorne abgeplatteter, champignonförmiger Eichel, dunkel bräunlich oder schwärzlich fleischroth, dabei in beständiger Erection.

Backen und Seiten der Schläfe sind mit etwas dünnen weißgelblichen feinen Haaren besetzt; Unterlippe dünn und kurz behaart; um das ganze Gesicht herum bilden glänzend schwarzbraune Haare einen Kranz; sie treten über der Nase tief herab, und bilden auf dem Scheitel einen getheilten Schopf, dessen beide Büschel 1½ Zoll lang sind. — In der Mitte zwischen beiden Theilen dieses Toupets ist das Haar kurz, aber auf dem ganzen Kopfe glänzend schwarz, auf dem Halse fängt es schon an bräunlich zu werden; Haar unter dem Kinn schwarzbraun; Kehle, Brust, Seiten des Halses, Bauch und Vordertheil der Oberarme gelbbräunlich, bloß

mit dunkler braunen Haarspitzen; Haar des ganzen übrigen Körpers schwarzbraun, auf den oberen Theilen beinahe schwarz, überall mit hellgelblichen Haarspitzen. — Oberhände rein schwarzbraun, an den Fingern mit hellbräunlichen Haaren untermischt. - Schwanz länger als der Körper, stark, ziemlich dick, dabei sehr dicht behaart, selbst unter der Spitze, beinahe völlig schwarz; bei einigen Individuen sind die Haare unter der Schwanzspitze etwas abgenutzt, doch fehlte dieses bei jüngeren Thieren immer. - Innere Seite der Arme und Beine schwarzbraun, wie die äussere. Haar am Rücken beinahe 3 Zoll lang und sehr dicht, am Bauche in der Mitte kurz und dünn. - Die Iris ist gelbbraun gefärbt. -

Weiblicher Affe: Gesicht nackt und dunkelgraubraun; die nackten inneren Hände hellgraubraun; die Vulva hat an ihrem vorderen
oder unteren Theile eine drei bis vier Linien
lange Verlängerung (Clitoris); die beiden
Brustzitzen sind schwärzlich und lang ausgedehnt; Scheitel und Nacken schwärzlich braun;
Schopf getheilt wie am männlichen Thier. —
Haar des Körpers etwas lang, struppig, hell
gelblich graubraun, längs des Rückens hinab
dunkler graubraun, eben so sind die Oberarme

gefärbt; Schwanz an seiner Oberseite etwas schwärzlich braun, an den Seiten mehr röthlich und goldglänzend, besonders an der Wurzel; Unterarme schwärzlich braun; Hinterbeine dunkler gefärbt als die vorderen. — Der dunkle Scheitel und Hinterhals giebt diesem weiblichen Affen das Ansehen, als habe er eine Mütze auf; Seiten des Kopfs und Kinn sind gelbbräunlich; Bauch sparsam mit wenigen rostgelben Haaren bedeckt.

Abänderungen in der Farbe habe ich unter diesen Affen nicht bemerkt, daher kann ich der Vermuthung des Herrn v. Humboldt nicht beistimmen (Recueil de Zool. etc. T. I. pag. 324.), daß Simia fatuellus und apella vielleicht nur Abarten von einander seyen. — Auch Dr. v. Spix glaubt dasselbe, daß nämlich apella ein fatuellus mit abgenutzten Stirnzöpfen sey; auch dieses kann ich nicht zugeben, da wir sehr viele Individuen der letzteren Species erlegt haben, wo sich aber beide Geschlechter immer mit starken Zöpfen am Kopfe zeigten.

Ausmessung eines männlichen Affen: Länge von der Nasen- bis zur Schwanz-

spitze nei ri en foel void no in 131" 11".

Länge des Körpers . . . 15" 3".

| Länge des Schwanzes : 16" 8"                           | د ا          |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| Länge des Arms vom Schultergelenk                      | 7            |
| 0                                                      |              |
| gemessen                                               |              |
| Länge des Beins von der Hüfte bis zu                   |              |
| der Spitze des Mittelfingers . 13" $6\frac{\tau}{2}$ " |              |
| Länge von der Nasenspitze bis zu der                   | ,            |
| unteren Ohröffnung 2" 7"                               | 1            |
| Höhe des äußeren Ohres 1" 5"                           | <b>!.</b>    |
| Länge der Vorderhand längs des Mit-                    |              |
| telfingers 2" 7"                                       | Ļ            |
| Länge der Hinterhand $3'' 6\frac{1}{2}''$              | <b>!</b> .   |
| Länge des oberen, etwas rückwärts                      |              |
| geneigten Eckzahnes and . 7"                           | V.           |
| Länge des unteren starken Eckzahnes 6"                 | 1.           |
| Ausmessung eines weiblichen Affen:                     |              |
| -                                                      |              |
| Ganze Länge des Thiers 28" 2"                          | 1.           |
| Länge des Körpers 12" 8"                               |              |
| Länge des Schwanzes : 15" 6"                           | ! <b>!</b> • |

Der gehörnte Affe wird an der Ostküste von Brasilien, in der Gegend von Rio de Janeiro, in der Serra dos Orgãos u. a. großen Waldungen, bei Cabo Frio und bis zu den Flüssen Itabapuana und Itapemirim gefunden, also zwischen dem 23sten und dem 21sten Grade südlicher Breite; hier haben wir ihn häufig bemerkt, weiter nördlich aber keine Spur mehr

von ihm gehabt, ich muß indessen vermuthen, daß er noch weiter südlich hinab gefunden werde. — In den großen Wäldern um Cabo Frio und an den mit Urwald bedeckten Ufern des Itabapuana, wurde er von unseren Jägern häufig erlegt. —

Diese Thiere leben zuweilen einzeln, oder paarweise, gewöhnlich aber in kleinen Gesellschaften, steigen auf den Bäumen nach den Früchten umher und sind in beständiger Bewegung. — Ueberhaupt sind diese Affen höchst lebhaft, gewandt und schnell, in der Jugend besonders sehr komisch und gewöhnen sich leicht an ihren Herrn. — Ihre Stimme ist ein sanfter, oft wiederholter Pfiff und zuweilen ein kleines, den Vogelstimmen ähnliches Gezwitscher.

Bei der beständigen Aufmerksamkeit dieser Thiere ist es den Jägern oft nicht leicht, sie zu beschleichen, sie bewerkstelligen diess gewöhnlich, indem sie mit dem Munde den Pfiff der Affen nachahmen. — Bemerkt die Gesellschaft den Feind, so entsliehen sie in weiten Sprüngen, selbst über die biegsamsten Zweige hinweg mit seltener Geschwindigkeit, und selbst mit der Flinte sind sie alsdann leicht zu fehlen. — Das Fleisch, welches in der kalten Jahreszeit sehr II. Band.

fett ist, wird gern gegessen. In der Gegend von Cabo Frio trägt dieser Affe den Namen Mico, in anderen Gegenden Kaité, auch belegt man ihn mit der allgemeinen Benennung Macaco (Affe).

Die beste Abbildung eines männlichen Affen dieser Art befindet sich in Geoffroy's und Fr. Cuvier's Naturgeschichte der Säugthiere, doch ist sie auch nicht vollkommen, alle andern bis jetzt bekannten, besonders die des Audebert, sind sehr schlecht, —

### 2. C. robustus.

#### Der braune Mico.

R.: Kopf beinahe schwarz; Hände, Vorderarme und Glieder an der inneren Seite, so wie Schienbeine und Schwanz schwarzbraun; übrige Theile röthlich kastanienbraun,

Kuhl Beitr. z. Zool. u. s. w. pag. 35. \*)
Schinz Thierreich u. s. w. pag. 131.
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.
Mico an der Ostküste von Brasilien, auch Macaco.
Hieräng bei den Botocuden.

Dieser Affe scheint bis zu meiner Bekanntmachung mit dem fatuellus und einigen ande-

<sup>\*)</sup> Es ist möglich, dass die 7te Figur des Vosmaer den Affen dieser Beschreibung vorstellen soll, sie ist aber alsdann ziemlich unkenntlich. — Ganz wahrscheinlich ist es mir

ren Arten verwechselt worden, oder vielleicht gänzlich unbekannt gewesen zu seyn. - Er gleicht dem vorhin beschriebenen in vielen Stücken, so dass man ihn bei dem ersten Anblicke für mit demselben verwandt halten könnte, genauere Ansicht aber zeigt, dass er etwas kleiner, von muskulöserem Gliederbaue, dickerem Kopfe und mehr breitem flachem Gesichte ist. Auf seinem Scheitel findet man gewöhnlich die Haare auch in einen oder ein Paar kleine Zöpfe verlängert, allein diese erscheinen mehr als Haarwirbel, sind auch beständig unregelmäßiger und kleiner, dabei findet sich gewöhnlich auch nur einer derselben und sie haben ohnehin bei dem fatuellus gewöhnlich eine größere Ausdehnung, indem dort ein jeder derselben oft die ganze Seite des Vorderkopfs einnimmt, hier aber oft nur auf dem Scheitel steht. Der Schwanz des robustus ist im Verhältnisse zu der Länge des Körpers kürzer, als der des fatuellus, der erstere Affe ist im Allgemeinen mehr röthlich braun, der letztere mehr schwärzlich braun gefärbt. -

hingegen, das ihn Herr Dr. v. Spix unter der Benennung des Cebus macrocephalus aufgeführt hat, allein nur die eigene Ansicht und Vergleichung der Exemplare kann bei Thieren entscheiden, die ohnehin in den verschiedenen Specien so viel Aehnlichkeit zeigen.

Beschreibung eines alten männlichen Thiers:

Das Gesicht um Nase und Augen herum ist ziemlich nackt, auf Backen und Stirn treten die Haare weit hinein. — Ohren mittelmäßig groß, zugerundet, menschlich, ganzrandig, ziemlich nackt, inwendig mit etwas langen Haaren bewachsen. Die Zunge ist dick und fleischig, an ihrem oberen hinteren Ende stehen drei harte weiße, abgeplattete Warzen (papillae truncatae), an ihrer übrigen Oberfläche eine Menge kleinerer Wärzchen oder Papillen von verschiedener Größe, sämmtlich aber sehr flach. — Unter der Zunge befindet sich ein kleiner Fleischfortsatz, der im Kleinen die äußere Gestalt einer Zunge hat \*) —

Gebiss: Schn. 4; Eckz. 1.1.; Backenz. 6.6.

Der Oberkiefer hat auf jeder Seite 6 ziemlich flache Backenzähne, welche nur an der äufseren Seite eine stumpfe Erhöhung tragen, die hinteren sind kleiner; die 3 hinteren haben

<sup>\*)</sup> Aehnliche Bildungen hat Herr Dr. Boie bei Stenops gracilis, den Tarsern und dem Galago Demidoff gefunden, wo gleichsam drei gleichgeformte Zungen mit freier Spitze, die eine immer kleiner als die andere, unter einander vorkommen. An den eben genannten Kennzeichen würde man vielleicht die Identität oder Verschiedenheit des Cebus robustus und macrocephalus Spixii erkennen können.

ziemlich gleichartig eine schwache Erhöhung an jeder Seite und in ihrer Mitte einen seichten Ausschnitt. Im Unterkiefer sind die Backenzähne mehr flach, bloß mit einigen wenig erhöhten Leisten und Vertiefungen; der erste auf den Eckzahn folgende trägt eine etwas kegelförmige Erhöhung. — Die vier Schneidezähne sind vorwärts geneigt, ziemlich gleich, stumpf und nahe an einander gereiht; Eckzähne sehr lang und kegelförmig.

Auf dem dicken Kopfe befanden sich zwei Büschel von Haaren, ein unvollkommen getheiltes Toupet, welches aber bei den meisten Individuen nur eine kleine Haarspitze in der Mitte des Scheitels ist. Das Gesicht ist grau-·lich - fleischbraun, die Iris gelbbraun gefärbt. Backenbart, Stirn und ganzer Kopf sind schwarzbraun; die vier Hände, Unterarme, unteres Schienbein und alle inneren Seiten der Glieder, -so wie der dicht behaarte, muskulöse, stumpfe Schwanz glänzend schwarzbraun; alle übrigen Theile sind mit sanftem, ziemlich langem, glänzend röthlichbraunem oder kastanienbraunem Haare bedeckt; das Haar ist an der Wurzel graubraun, dann rothbraun und nach der Spitze hin in's Kastanienbraune übergehend; Bauch nur dünn behaart.

Die Ruthe des Männchens ist, wie an allen Affen dieses Geschlechts, mit vorn breit abgeplatteter, champignonartiger Eichel, sämmtliche äußere Geschlechtstheile sind schwarzbraun und nackt.

Weibchen: Am Leibe stets heller, oft gelbröthlich gefärbt. Ein solches Thier, welches ich erhielt, hatte auf beiden Seiten die schwarzbraune Halsfarbe gelblichweiß eingefaßt, indem ein weißgelblicher Strich vom Halse über beide Schulterblätter bis zu dem Achselgelenke herabzog, wo er sich verlor; diese Zeichnung scheint bei den weiblichen Affen dieses Geschlechts überhaupt häufig vorzukommen.

Junges Thier: Völlig junge, neugeborne Thiere dieser Art, haben schon vollkommen die Zeichnung der Erwachsenen; der Kopf, an welchem die drei vorderen Hauptscheitelstücke noch sehr beweglich waren, hatte eine bedeutende Größe. — Alt und Jung besitzen die beiden Schilddrüsen vorzüglich groß. —

Der Schädel zeigt folgende Eigenheiten: Die Augenhöhle ist groß, nicht so rund als am Miriki (Ateles hypoxanthus), die Oeffnung im Jochbogen, welche sich bei dem letzteren findet, fehlt, auch fällt der Schädel über den Augenhöhlen ziemlich flach ab, und der Jochbogen ist mässig heraustretend, wahrscheinlich mehr als am fatuellus, von dem ich den Schädel zur Vergleichung nicht besass. — Die crista war nicht so stark ausgedrückt, als an Cebus macrocephalus Spixii.

| Ausi  | ness | ung  | eines       | alter     | n män    | nliche | n Aff | en:               |
|-------|------|------|-------------|-----------|----------|--------|-------|-------------------|
| Ganze | Län  | ge   |             | •         | •        |        | 31"   | 10′′′.            |
| Länge | des  | Körr | er <b>s</b> | •         |          | •      | 15"   | 11".              |
| Länge | des  | Schv | vanzes      |           |          |        | 15"   | 11".              |
| Länge | der  | Vor  | derhar      | id a      | uf der   | Ober   |       | ,                 |
| flä   | iche | gem  | essen       |           | , / •. : | •- :   | 3".   | 11/11.            |
| Länge | der  | Hin  | terhai      | nd a      | uf der   | Sohle  | )     |                   |
| ge    | emes | sen  | s m³io      | l crest . | 10.0     | 23     | 3"    | $3\frac{1}{2}$    |
| Länge |      |      |             |           |          | •      | •     | 7'''.             |
| Länge | des  | unte | ren E       | ckzał     | nes      | •      | •     | $6\frac{1}{3}'''$ |

Diese Affenart scheint, wie schon gesagt, mit dem fatuellus und andern bis jetzt verwechselt worden zu seyn, oder sie ist noch gar nicht bekannt gewesen. Wenn man vom Flusse Itapemirim der Ostküste von Brasilien weiter nördlich folgt und wegen der Gefahr vor feindseligen Wildenstämmen, am Rio Doçe die Producte der Wälder nicht gehörig kennen gelernt hat, so wird man am Mucuri und S. Matthaeus sich zu entschädigen suchen und daselbst diesen Affen finden, der dem vorhin beschriebenen in

vielen Stücken gleicht, den man auch anfäng'ich für eine Abart desselben aufnehmen, bald aber unterscheiden lernen wird. —

Von den Urwäldern an, welche die Ufer des Mucuri beschatten, bis in die Wildnisse am Flusse Belmonte, habe ich diese Art beobachtet Dort südlich erlegten wir ihrer viele in den die Lagoa d'Arara einschließenden bergigen Wäldern, am Alcobaça wurde er von meinen Jägern in der Nähe der Fazenda von Ponte do Gentio erlegt und am Belmonte belebten seine Gesellschaften, in Verbindung mit der nachfolgenden Art, die schattenreichen Dickichte. Ich kann dem Gesagten zufolge annehmen, dass diese Affenart den Strich der Ostküste zwischen 13° und 19½° südlicher Breite bewohne, doch kann sie vielleicht noch etwas mehr nördlich hinaufgehen. In Lebensart und Manieren hat der hier beschriebene Affe große Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden, daher gilt das dort Gesagte auch für ihn. - Die Stimme ist in der Hauptsache dieselbe, wenigstens klingt der Pfiff bei beiden Arten sehr ähnlich, doch ist der eigentliche Lockton verschieden. -Affen sind muntere Thiere, werden sehr zutraulich und unterhalten, besonders so lange sie jung sind, durch tausend Possen und Sprünge,

dabei sind sie unruhig und in beständiger Bewegung, tragen die Schwanzspitze abwärts eingerollt und lassen häufig ihren sanften Pfiff, oder ihr vogelartiges Gezwitscher hören. — Junge Affen besitzen schon die Stimme der Alten. Haben sie gezähmt einmal die zarte Jugend überstanden, so sind sie nachher sehr leicht zu erhalten und nehmen mit allen Nahrungsmitteln fürlieb. — Die Indier, Neger und selbst die Portugiesen, besonders die Weiber, verstehen sie recht gut aufzuziehen, welches uns Reisenden nie glücken wollte. —

Im Monat März fanden wir diese Affen schon sehr fett, überhaupt ist die kalte Jahreszeit der Zeitpunct, wo dort alle Thiere fett werden. — Bei dem Mangel des Oels in jenen großen, feuchten Wäldern, bedienten sich meine Jäger mit Vortheil dieses gelben Fettes, um unsere Gewehrschlösser damit einzuschmieren, weil es nicht leicht gerinnt. — Einige Indier am Mucuri und Belmonte haben mir versichert, daß es von dieser Affenart eine stets größere Abart gebe, allein es ist wahrscheinlich, daß sie damit den vorhin beschriebenen Mico oder Kaité meinten. Jagd und Benutzung ist bei dieser Art wie bei der vorhergehenden, sie machen die Lieblingsnahrung der Wilden aus,

welche ihnen eifrig nachstellen, und sie mit ihren langen Pfeilen und kräftigen Bogen recht sicher aus den höchsten Bäumen herab zu schiesen wissen. —

#### 3. C. xanthosternos.

## Der gelbbrüstige Affe.

R. Scheitel, Nacken, Backenbart und Schwanz schwarz; Arme und Beine mit schwarzbraunen gelblich bespitzten Haaren; Brust und Oberarme röthlichgelb; Rücken braun; Vorderhals und Bauch gelbrothbraun.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Kuhl Beitr. z. Zool. p. 35.

Schinz Thierreich, B. I. p. 130.

Macaco de bando oder Macaco branco am Flusse Belmonte.

Macaco de bando oder verdadeiro im Sertam von Ilheos.

Hierang bei den Botocuden.

Diese Art hat nun wieder viel Aehnlichkeit mit der vorhergehenden, ist aber dennoch gewißs verschieden. In der Gestalt gleichen sich beide und manche Individuen selbst in ihrer Färbung; allein man findet bleibende Unterscheidungskennzeichen. — Der Schwanz ist an dieser Art länger als an den beiden vorhergehenden, die Stirn scheint höher, das Gesicht ist breiter und der Kopf im Allgemeinen weniger hoch und mehr

breit; die Glieder sind stark und muskulös, dick behaart, der Schwanz des gelbbrüstigen Affen aber ist länger als der Körper. —

Beschreibung eines erwachsenen männlichen Affen.

Der Kopf ist dick, breit, die Schnauze wenig vortretend, mit weit von einander entfernten
Nasenlöchern, hoch erhabener Stirn, oben auf
dem Scheitel mit dichtem ziemlich kurzem und
weichem Haare, welches in der Mitte durch eine
Scheidung ein wenig getheilt ist und daher zwei
etwas erhabene Toupets bildet. — Gesicht sehr
breit, nackt, an Nase und Lippen ein wenig mit
sehr kleinen grauen Härchen sparsam bewachsen; Ohren menschenähnlich, mit gelben Haaren dünn bewachsen. —

Gebis: Schn. 4; Eckz. 1.1; Backenz. 6.6.6. Sehr starke kegelförmige Eckzähne; die vier oberen Schneidezähne sind stumpf, breit, die äußeren kleiner; im Unterkiefer befinden sich vier Schneidezähne, wovon die beiden mittleren etwas schmäler sind. — Backenzähne gebildet wie an der vorhergehenden Art. —

Die Glieder sind sämmtlich muskulös und stark, wie bei der vorhergehenden Art, vorzüglich die Schenkel; der Schwanz ist etwas dünner und weniger muskulös als an den beiden vorhergehenden Arten, im Verhältnisse zu dem Körper ist er länger und sehr dicht behaart. —

Männliche Geschlechtstheile gebildet wie an den vorhergehenden Arten, und mit schwarzen Haaren bedeckt, nur unten an den Testikeln etwas nackt.

Die Iris des Auges ist gelbbraun gefärbt, das nackte Gesicht grauröthlich-fleischbraun; nahe über den Augen fängt das Kopfhaar an; das Gesicht ist an Schläfen, Backen, Stirn und ganzen Seiten von einem Streifen silbergrauer Haare eingefasst, hinter welchem zu beiden Seiten des Kopfs von den Ohren herab, über die Backen bis unter das Kinn, ein dichter schwarzbrauner Backenbart oder Backenstreif von etwas langen Haaren sich befindet, von welchem sich oben nach dem Scheitel hinauf oft graugelblich fahle Haare zeigen, welche schwärzliche Spitzen haben. - Auf diesen Backenbart folgt an Brust und Oberarmen bis an die Seiten des Halses hinauf, eine angenehm röthlichgelbe Zeichnung, ohne alle Beimischung anderer Haare. - Am ganzen Bauche herrscht ebenfalls diese Farbe, sie fällt aber hier mehr in's Röthlichbraune oder Rostgelbe. — Alle oberen Theile sind mehr oder weniger kastanienbraun, und von dieser Farbe des Oberhalses läuft über den Kopf ein Streifen nach der Stirn herab; die Seiten des Hinterkörpers sind röthlich-gelbbraun; oft ist der Rücken dunkelbraun, mit kastanienbraunen Haarspitzen; Hinterschenkel und Schwanzwurzel sind kastanienbraun mit langen schwarzbraunen Haarspitzen; Schwanz, Vorderarme, Hände und untere Hälfte der Beine sind glänzend schwarzbraun. — Diese Farben variiren öfters etwas, indem man manche Individuen findet, wo die gelbe Brust weniger rein und deutlich und alle Farben mehr verloschen sind. —

Bei jungen Thieren sind die Farben regelmäßig abgesetzt; Stirn und Scheitel blaß graugelblich, Kehle, Seiten - und Unterhals, Brust, Schultern und Oberarme an ihrer Wurzel hell schmutzig gelblich, der ganze übrige Körper schwarzbraun und nur der hell röthlichbraune Fleck in den Seiten ist angedeutet; Bauch röthlichbraun; das Toupet auf dem Kopfe fehlt noch. — Andere junge Thiere haben die gelbe Brustfarbe mehr weißlich, selbst der Kopf ist bei ihnen sehr in's Weißliche fallend, das Gesicht hell schmutzig fleischbraun. Eine ähnliche Varietät scheint mir der Cebus xanthocephalus Spixii zu seyn. —

Der Schädel des gelbbrüstigen Rollaffen ist breiter und niedriger als der des robustus, auf dem Oberkopfe ein wenig mehr eingedrückt; die Nasenöffnung ist weiter, der Jochbogen ohne Oeffnung, dabei schmäler, aber weiter nach den Seiten hinaustretend, daher das Gesicht auch breiter als am robustus, und die Vorderzähne sind mehr vorwärts geneigt; ein Längskamm (crista) befindet sich auf seiner Höhe.

# Ausmessung eines erwachsenen männlichen Thiers:

| Ganze Länge                           | 3/1. | 4½".                |  |  |  |  |
|---------------------------------------|------|---------------------|--|--|--|--|
| Länge des Körpers 15                  | 5"   | 7".                 |  |  |  |  |
| Länge des Schwanzes 17                | 711  | 91/11/4             |  |  |  |  |
| Länge von dem Rande der Oberlippe     |      |                     |  |  |  |  |
| bis an den vorderen oberen Ohr-       |      |                     |  |  |  |  |
| winkel                                | 3# . | $6\frac{1}{2}$ .    |  |  |  |  |
| Höhe des äußeren Ohres                | L"   | 4'''.               |  |  |  |  |
| Breite des Gesichts bei den Augen     | 311  | $4\frac{1}{2}'''$ . |  |  |  |  |
| Länge vom Rande der Oberlippe bis     |      |                     |  |  |  |  |
| zu dem Stirnwinkel über der Nase 2    | 211  | <u> </u>            |  |  |  |  |
| Länge des Arms                        | Щ.   | $6\frac{1}{2}$ ".   |  |  |  |  |
| Länge des Beins (beide von ihrem obe- |      |                     |  |  |  |  |
| ren Gelenke an gemessen) . 14         | "    | 6".                 |  |  |  |  |
| Länge der Vorderhand 2                | ,11  | 7'''.               |  |  |  |  |

Länge der Hinterhand.3'' 9'''.Länge des oberen Eckzahnes. $7\frac{1}{2}'''$ .Länge des unteren Eckzahnes..

Der gelbbrüstige Rollaffe ward von meinen Jägern zuerst am Flusse Belmonte in den Wäldern erlegt, welche den Botocuden zum Aufenthaltsorte dienen, und welche letztere ihn mit der Benennung Hierang bezeichnen. - Er zieht daselbst in Gesellschaften von sechs bis acht in den hohen Bäumen nach Früchten umher und soll, wie mir alle Jäger versicherten, auf dem südlichen Ufer des Flusses nicht vorkommen, wo hingegen die vorhin beschriebene Art umherzieht. - Vom Belmonte an nördlich kommt dieser Affe überall in den von mir betretenen Wäldern vor, so erlegten wir ihn z. B. am Tahype und Ilhéos, in den großen hohen Waldungen am Rio da Cachoeira im Sertam von Ilhéos und ich bezweifle nicht, dass er weiter nördlich gefunden werde. In den Niederwaldungen des offenen Sertam der Capitania von Bahia, in den Catinga - und Carasco - Gebüschen haben wir ihn nicht zu Gesicht bekommen. Ich kann, dem Gesagten zufolge, den Wohnort dieser Affenart an der Ostküste, so weit ich ihn kenne, nur zwischen dem 14ten und 16ten Grade südlicher Breite festsetzen;

sollte er aber identisch mit Cebus xanthocepha-Ius Spixii seyn, welches ich vermuthe, so geht er südlich bis zu dem 25sten Grade hinab.

Die Lebensart dieser Affen kommt mit der der übrigen Arten dieses Geschlechts überein; sie sind schnell, lebhaft, gewandt, beißig und furchtsam, gewöhnen sich aber sehr an ihren Herrn, dem sie äußerst zugethan sind. Am Ilhéos und Tahype fand ich sie öfters gezähmt in den Wohnungen, man nannte sie daselbst Macaco de bando, weil sie öfters in zahlreichen Gesellschaften umherstreifen. Ihre Stimme gleicht der des robustus, ist aber ein tieferer und stärkerer, oft wiederholter Kehllaut, und nicht der sanfte Pfiff des Mico und Kayté.— Man schießt und jagt sie wie die übrigen Arten und liebt ebenfalls ihr Fleisch.—

Wir besitzen jetzt ziemlich gute Abbildungen von diesem Affen; denn nachdem ich ihn in dem ersten Theile meiner brasilianischen Reisebeschreibung (pag. 371.) in der Kürze beschrieben hatte, wurde ein wahrscheinlich junges Thier von den Herren Geoffroy und Fr. Cuvier in ihrem schönen Säugthier-Werke unter der Benennung des Saï à grosse tête abgebildet. Wahrscheinlich haben diese Herren die Beschreibung meiner Reise nicht gekannt, sonst

würden sie sich über das ihnen bis jetzt unbekannt gebliebene Vaterland dieser schönen Affenart haben unterrichten können.

> b. Rollschwanz - Affen mit kurzen schwachen Eckzähnen \*).

## 4. C. cirrifer, Geoffr.

Der Rollschwanz - Affe mit weißlichem Gesichtskreise.

Variété du Sajou cornu Geoffr et Fr. Cuvier mammiferes.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Macaco in der Gegend von Bahia,

Diese von Geoffroy zuerst aufgeführte Species ist, soviel mir bekannt ist, noch nicht umständlich beschrieben worden, ich will daher ein von mir während mehrerer Jahre lebend besessenes Thier dieser Art etwas genauer beschreiben, ob ich gleich auch verhindert wurde, alle seine Theile in ihrem frischen Zustande zu untersuchen.

In den Hauptzügen seiner Gestalt kommt dieser Affe mit den verwandten Arten dieses

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Eintheilung versucht, da bei den von mir beobachteten Thieren dieser Abtheilung der Bau der Eckzähne auch im Alter nicht auf eine größere Stärke schlieſsen lieſs. —

II. Band

Geschlechts überein. Sein Kopf ist kleiner und mehr schmal als an den früher von mir beschriebenen Arten. — Das Gebis war schwach, die Schneidezähne etwas vorwärts geneigt und vorn etwas abgerundet, die Eckzähne kurz und schwach. — Das Haar des ganzen Körpers ist lang, dicht und ziemlich sanst, besonders war der Schwanz sehr dicht und stark behaart, etwas länger als der Körper. —

Die männlichen Geschlechtstheile sind gebildet wie an den früher beschriebenen Arten, dabei von dunkelgrauröthlicher Farbe. —

Das Gesicht ist an seinen mittleren Theilen nackt, von schwärzlicher Farbe, die Iris der Augen lebhaft gelbbraun; die Ohren sind menschenähnlich, mit flachem nicht eingerolltem Rande und mit weißlichen Haaren dünn besetzt. Die Lippen sind mit feinen weißlichen Haaren bedeckt. Farbe des ganzen Körpers schwärzlichbraun, an den Seiten des Halses und an allen unteren Theilen fahlgelblich, etwas wollig und mit schwarzbraunen Haarspitzen; an dem Rücken und den Gliedern ist die Farbe ein wenig dunkler als am übrigen Leibe, auf dem Oberhalse aber, dem ganzen Kopf, der Stirn und den Schläfen geht sie in ein sehr dunkles Schwarzbraun über, von welchem vor den

Ohren nach dem Kinne ein schwarzbrauner Streif von Haaren gleich einem Backenbarte herabläuft. - Zwischen diesem Backenbarte und den nackten Theilen des Gesichts hefindet. sich eine, dasselbe gänzlich umgebende Einfassung von schmutzig weißgelblichen Haaren; die Backen sind gänzlich mit solchen weifslichen Haaren bewachsen, auch läuft an einem jeden der beiden oberen äußeren Winkel der Stirn die weißgelbliche Farbe mit einer Spitze in die schwarzbraune Scheitelfarbe hinauf, und diese dagegen zieht mit einer ähnlichen Spitze etwas nach der Mitte der Stirn herab; über den Augen stehen einige lange schwarzbraune Haare, welche eine Art von Augenbraunen bilden. - Die Hände sind dünner behaart als der Körper, aber die Haare sind lang und zum Theil von einer etwas blässer braunen Farbe, eben so ist es an der inneren Seite der Glieder beschaffen. -

### Ungefähre Ausmessung eines männlichen Thiers.

| Länge des Körpers bis zu der Schwanz- |      |
|---------------------------------------|------|
| wurzel etwa                           | 16"  |
| Länge des Schwanzes etwa              | 17". |

Dieser Affe ist mir in den von mir bereis'ten Gegenden im wilden Zustande nicht zu Gesicht gekommen, ich fand ihn in Bahia in verschiedenen Häusern gezähmt, und kaufte ein junges Thier, welches ich mit nach Europa nahm und dort einige Jahre erhielt, bis ich es endlich durch einen Zufall verlor. - Ich vermuthe. wenn ich die Worte des Herrn Professor Lichtenstein in seiner Erläuterung der Werke von Marcgrave und Piso durch die wieder aufgefundenen Originalzeichnungen, vergleiche, daß der braune, daselbst pag. 12 erwähnte und für den capucina gehaltene Affe, der hier von mir aufgeführte sey; denn da er in Bahía häufig zu Kaufe war, so stammte er ohne Zweifel aus dieser oder aus der Gegend von Pernambuco her, wie man in Bahia auch selbst vermuthete. - Die Abbildung der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier gleicht in der Hauptsache dem von mir besessenen Thiere sehr, doch hat sie eine andere Gesichtsfarbe; denn unter allen, von mir in Brasilien beobachteten Affenarten, befindet sich keine mit hellfleischfarbenem Gesichte. -

Diese Thiere sind von furchtsamem, lebhaftem Temperamente und gewöhnen sich höchst leicht an ihren Herrn. Sie nehmen mit jeder Nahrung fürlieb, auch schien das von mir mitgebrachte Individuum unser Clima ziemlich gut zu ertragen. — Seine Stimme war der sanste, oft wiederholte, allmälig von der Höhe zur Tiese herabsinkende Pfiff, zuweilen in der Ruhe eine dem Vogelgezwitscher ähnliche kleine Stimme und im Zorn ein lautes gellendes Geschrei, wobei die Zähne entblößt und das Gesichtchen in Falten gezogen wurde. Gestalt und Körperbau zeigt, daß auch diese Art in der Freiheit dieselbe Lebensart und Eigenschaften besitzen müsse, als die vorhin erwähnten, von welchen sie sich besonders durch schlankeren zarteren Bau der Glieder und durch etwas geringere Größe unterscheidet. —

5. C. flavus, Geoffr.

Der gelbe Rollschwanz-Affe, oder Caitaia des Marcgrave.

Cebus flavus, Geoffr. S. Hil, Ann. d. Mus. T. 19.

Caitaia, Marcgr., pag. 227.

von Marcgrave mit wenigen Worten sehr richtig characterisirt worden. — Herr Professor Lichtenstein sagt in seiner Erläuterung der Werke von Marcgrave und Piso (pag. 12), dass der Name Ma Çai Juba dem Simia capucina zukomme, dass aber Menzel den Caitaia mit

diesem für identisch gehalten habe. — Der Cai-taia des Marcgrave ist eine wohlgetrennte Species, der Cebus flavus des Geoffroy, welchen ich genau kennen zu lernen Gelegenheit hatte. —

Diese und die vorhergehende Species scheinen in denjenigen Gegenden von Brasilien zu leben, welche Marcgrave besucht hat, und ich habe sie beide lebend in Bahia gekauft, wo man mehrere derselben bemerkte, ohne jedoch genau die Gegend angeben zu können, welcher sie vorzüglich eigen sind. Ob sie mir gleich beide im wilden Zustande auf meiner Reise nicht vorgekommen sind, so nehme ich dennoch unbedingt die Gegend von Bahia und Pernambuco für ihren Wohnort an. Der gelbliche Rollschwanz - Affe, dessen genauere Beschreibung ich nicht geben kann, da mein lebendiges Exemplar in meiner Abwesenheit starb und nicht conservirt wurde, hat etwa die Größe und Gestalt des vorhin beschriebenen, einen runden Kopf, mit völlig ähnlich gebildetem Gesichte und Ohren, einen starken dicht behaarten Rollschwanz, kurze Eckzähne und selbst alle Manieren und Bewegungen des Cebus cirrifer, Geoffr. - Sein Unterschied liegt hauptsächlich in der Farbe, welche ein blasses fahles Gelbröthlich ist; die

Augen haben eine gelblichbraune Iris, wie an allen brasilianischen Affen und die nackte Haut des Gesichts ist dunkel gefärbt. —

Es ist dieses ein sehr lebhaftes Thier, beständig in Bewegung, auf den vier Händen mit
gewölbtem Rücken und gebogenem, abwärts
eingerolltem Schwanze hin und her springend,
dabei äußerst behende im Klettern und Springen, aber, wie Marcgrave ebenfalls bemerkt,
nicht sanft und schmeichelnd, wie der Affe der
vorhergehenden Beschreibung, sondern höchst
falsch und beißig; so war das Individuum, welches ich selbst lebend besaß.

Herr Professor Geoffroy ist nach Marcgrave der erste Zoologe, welcher diesen Affen nach einem, im zoologischen Museum zu Paris befindlichen Exemplare erwähnte. —

# Sect. 2. Affen mit schlaffem Schwanze.

A. Mit vollkommenen Händen.

G. 4. Callithrix, Geoffr.
Sapaju.

Die Thiere dieses von Geoffroy aufgestellten Geschlechtes sind von den übrigen Affenarten der brasilianischen Urwälder hinlänglich unterschieden, und haben besonders durch ihren schlaffen, nicht greifenden und daher zu diesem Endzwecke nie benutzten Schwanz ein characteristisches Kennzeichen. Dennoch scheinen verschiedene Specien, z. B. Callithrix sciurea, nicht ganz zu den von mir hier aufgeführten Arten zu passen, und mit der Zeit, wenn man alle hierhin gerechneten Affen noch genauer kennen wird, dürfte wohl noch eine Zerspaltung stattfinden, bis dahin aber wird es zweckmäßig seyn, sich an die Hauptkennzeichen zu halten, in welchen diese Thiere übereinkommen. —

Die beiden, von mir beobachteten Arten, welche ich in den nachfolgenden Blättern zu beschreiben gedenke, haben einen weit kleineren Kopf, als die Arten des Geschlechts Cebus, ihr Schädel hat weit weniger heraustretende Jochbögen und einen höheren, mit breiteren Flügeln versehenen Unterkiefer, welcher wie bei den Brüllaffen den größeren Stimmapparat zu beschützen bestimmt scheint; es haben jedoch nicht alle Arten dieser Affen die innere Scheidung der Augenhöhlen häutig, sondern bei der zweiten von mir beschriebenen Art, dem Gigo, ist sie knöchern; ihre Glieder sind schlanker und weniger muskulös als bei den Rollschwanzaffen, ihr Körper ist mit längeren sanfteren Haaren dichte bedeckt, der Schwanz dünn, schlank und wenig muskulös, weder Roll- noch Greifschwanz. Die Eichel des Männchens ist nicht champignonförmig, sondern klein und etwa gebildet wie an den Eichhörnchen, auch bemerkt man bei diesen Thieren nicht die beständige Erection, welche den Cebus-Arten eigen ist. Ihr Kehlkopf ist dick und von besonderer Bildung \*).

<sup>\*)</sup> Ich muss bedauern, dass ich die in Branntwein conservirten Stimmapparate der beiden hier erwähnten Arten des Geschlechts Callithrix nicht glücklich mit nach Europa gebracht habe.

Sie leben in kleinen Gesellschaften von einer oder ein paar Familien, sind nicht so schnell als die Arten des vorhergehenden Geschlechtes und bewegen sich auf den Zweigen mit kurz zusammengezogenem Körper. Diese Stellung und ihr langes Haar geben ihnen ein bärenartiges Ansehen, der lange Schwanz hängt dabei gewöhnlich gerade herab, oder wird auch wohl in aufrechter Stellung getragen. — Sie entflichen sogleich, wenn man sich ihnen nähert, welches häufig geschieht, da ihre Stimme unter allen Affen der Ostküste, nach der des Guariba oder Brüllaffen die stärkste und weitschallendste ist, auch deßhalb von den Jägern benutzt wird, um heran zu schleichen. —

In den Gegenden, welche ihnen die Natur zum Aufenthalte angewiesen hat, sind diese Affen zahlreich und verschaffen den Bewohnern ein beliebtes Essen; man sucht sie aber besonders jung zu bekommen, um sie zu erziehen, da sie ein höchst sanftes Naturell besitzen und im höchsten Grade zahm und zutraulich werden. —

#### 1. C. personatus Geoffr.

Der Sauassu \*).

Geoffr, S. Hil. in den Ann. d. Mus. T. XIX, p. 113. Simia personata Humb. Rec. d'obs. d. Zool. etc. T. I. ு இல்**ர. 357.** ஆங்கள் என். .

Kuhl Beiträge u. s. w. p. 40.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasiliens.

19 1 Callithrix personata, Spix.

Sahuassú an der Ostküste von Brasilien.

Der Sauassu ist eine von Herrn Professor Geoffroy zuerst bekannt gemachte Species, welche er in dem Museo zu Lisboa fand. - Die Gegend von Brasilien, wo diese schöne Affenart sich findet, kannte man nicht genau, auch besaß man von ihr noch keine umständliche Beschreibung nach dem Leben, ich will desshalb diese Lücke nach Kräften auszufüllen suchen. -Beschreibung eines erwachsenen männlichen

: Iglied der linger regnil mellichen diehen Ball :

Der Kopf ist klein und rund, mit wenig vortretendem Gesicht, mässig großen, lebhaften, mit einer gelbbraunen Iris versehenen Augen; die Physiognomie ist der des Sahuï (Jacchus) ähnlich, nur fehlt bei ersterem der nackte Stirnabsatz des letzteren; die Nasenlöcher stehen

<sup>\*)</sup> Bei diesem Namen ist zu bemerken, dass die Buchstaben a und u getrennt ausgesprochen werden.

weit von einander entfernt, ihr Zwischenraum ist breiter als die Reihe der oberen Schneidezähne (nach Geoffroy schmäler, da dieser nach einem ausgestopften, vertrockneten Exemplare beschrieb); die Ohren sind ziemlich groß, eiförmig abgerundet, von außen nur sparsam, von innen aber mehr behaart; Gesicht mit einer nackten, schwärzlichen Haut bedeckt, an den Backen dünn mit schwarzen, an der Nase auf eben die Art mit weißlichen sehr kurzen Härchen bedeckt und mit  $\frac{2}{3}$  Zoll langen, schwarzen Bartborsten besetzt, auch in den Augenbraunen stehen einige dergleichen.

Gebiss wie bei der nachfolgenden Art, auch schon von Geoffroy erwähnt.

Die Hände sind lang und schmal, das Nagelglied der Finger mit einem dicken Ballen versehen, die Finger selbst sind lang und schlank, die Nägel kurz, am Zeigefinger der Hinterhände ein wenig aufgerichtet, an den übrigen weniger; der Daumennagel ist kürzer; Hinterhände länger als die vorderen, dabei stärker behaart. — Die männlichen Geschlechtstheile liegen weit nach hinten dicht am After und nahe am Schwanz; sie haben eine etwas andere Bildung als bei dem vorhergehenden Geschlech-

te, indem die Eichel nicht breit oder tellerförmig gebildet ist. — Schwanz viel länger als der Körper, schlaff, schlank, mit ziemlich anliegenden Haaren bedeckt; Haar des ganzen Körpers lang, am Rücken 3 Zoll lang, etwas wollig; Bauch und innere Schenkel dünn behaart.

Der ganze Kopf von der Brust an (da der Hals seiner Kürze wegen kaum bemerkbar ist) ist bis auf die Mitte des Scheitels bräunlichschwarz; die vier Hände sind schwarz; innere Seite des Vorderarms und des Schienbeins schwarzbraun; Hinterkopf und Oberhals gelblichweiß, das ganze übrige Thier ist fahl blaß graubräunlich, mit helleren, sehr blaß gelblichen Haarspitzen; an den Vorderarmen sind die Haare dunkler und haben abstehende blaßgelbliche Spitzen; Bauch graubraun mit röthlichen Haarspitzen; Vorderseite der Hinterschenkel fahl hell gelblich-grauweiß; Schwanz röthlich-graubraun, auf der Unterseite und an der Wurzel rostroth.

Weibchen: Diese sind durchgehends mehr hell fahl gefärbt, oder weißlich-gelbgrau, da hingegen die Männchen mehr graubräunlich erscheinen; die Weibchen sind an ihren Vordertheilen

mehr weißlich gefärbt und es fehlt ihnen der weiße Hals - oder Hinterhauptfleck, woraus es wahrscheinlich wird, dass Herr Professor Geoffroy S. Hilaire seine Beschreibung nach einem weiblichen Thiere entwarf. Die Vorderarme und Hinterbeine sind bei diesen etwas gelblich, besonders da, wo die weißgraulichen Haare dieser Theile an die schwarzen der Hände grän. zen; Hinterbeine an ihrer inneren Seite dunkel graubraun; Vorderarme bis zu den Ellenbogen schwarzbraun. - Diese niedlichen Affen variiren etwas Weniges in ihrer Farbe; denn einige haben den weißen Nacken deutlicher und bei den Weibchen fehlt er, wie gesagt, gänzlich; der Schwanz ist bei einigen rostroth, bei andern, besonders den Weibchen röthlichgelb, bei andern auf der Oberseite graubraun und an der Wurzel und Unterseite gelbroth oder rostroth. -Das dichte, lange, an der Wurzel wollige Haar giebt diesen Affen weit mehr Umfang, als ihr Körper wirklich hat, die Männchen sind jedoch immer etwas mehr schlank. - Ganz junge Thiere haben die Finger der Hinterhände stark mit weißlichen Haaren gemischt und ihre breite Iris ist nicht gelbbraun, sondern graubraun, welches ich bei den meisten brasilianischen Affen gefunden habe.

#### Ausmessung eines erwachsenen männlichen Sauassu:

| Ganze Länge 31" 2"".                        |
|---------------------------------------------|
| Länge des Körpers $12'' 4\frac{1}{2}'''$ .  |
| Länge des Schwanzes 18" 11".                |
| Länge von der Nase bis zum Anfange          |
| des Ohrs 2" 1½".                            |
| Höhe des äußeren Ohres . $8\frac{1}{2}$     |
| Breite des Kopfs zwischen den Ohren 2" 1½". |
| Länge des Arms von dem Schulterge-          |
| lenk gemessen 7" 11".                       |
| Länge des Beins von der Hüfte . 10" 9".     |
| Länge der Vorderhand 2" 2".                 |
| Länge des Vorder-Mittelfingers . 1" 5".     |
| Länge der Hinterhand 3" 3½".                |
| Länge des Hinter-Mittelfingers . 1" 5".     |
| Ausmessung eines sehr großen weiblichen     |
| Sauassu:                                    |
|                                             |

Ganze Länge .

33" 10". Länge des Körpers 13" 9" Länge des Schwanzes 20" 1".

Man findet Männchen, welche so groß sind, als das hier gemessene Weibchen.

Der Sauassu wurde von uns zuerst in den großen Urwäldern gefunden, welche die Ufer des Itabapuana und des Itapemirim (Itapemiri) beschatten, wir fanden ihn ferner am Iritiba oder

Reritigba, am Espirito Santo und nördlich bis über den Rio Doce hinaus. - Da ich ihn am nördlichen Ufer dieses Stromes noch fand, am Mucuri aber keine Spur mehr von ihm hatte, so setze ich seinen Wohnort an der Ostküste, meinen Erfahrungen zufolge, zwischen den S. Matthaeus und den Parahyba, also zwischen 18 z und 21½° südlicher Breite, allein Herr Dr. v. Spix erhielt ihn auch bei Rio de Janeiro. Hier leben diese harmlosen angenehmen Geschöpfe in den großen ununterbrochenen Wäldern, wo sie nur selten beunruhigt werden. Ihre durch die stille einsame Wildniss weit schallende Stimme wird häufig gehört, sie klingt wie ein Röcheln, welches man hervorbringen kann, indem man den Athem abwechselnd schnell hinter einander einzieht und wieder ausstößt. - Männchen und Weibchen geben diese Stimme von sich. Diese Affen leben in kleinen Gesellschaften von einer oder einigen wenigen Familien beisammen und klettern äußerst geschickt. - Man sagt, dass sie, so wie die meisten Quadrumanen, nach den verschiedenen reisenden Früchten etwas umherziehen; denn sie verlassen z. B. die Gegend von Muribeca am Itabapuana zu einer gewissen Zeit und kehren plötzlich wieder nach dem gewohnten Standorte zurück.

Diese Thiere sitzen etwas zusammengebückt auf den Zweigen, der Schwanz hängt herab; bemerken sie alsdann etwas Fremdartiges, so geht es ziemlich schnell über die Aeste fort, gewöhnlich auf den dicken Hauptästen. - Man hört alsdann ihre Stimme nie, welche nur in vollkommener Ruhe, besonders bei schönem warmem Wetter Morgens und Abends erschallt. Sie werfen nur ein Junges, nach Art aller Affen, welches die Mutter so lange mit sich umher trägt, bis es stark genug ist, den Alten selbst überall folgen zu können. - Im Monat October fanden wir schon starke Junge, auch erlegte man in dieser Zeit stark trächtige Weibchen. Schießt man die Mutter von einem Baume herab, so erhält man gewöhnlich das Junge lebend, welches sie auf dem Rücken oder unter dem Arme zu tragen pflegte. Dieses junge Thierchen kann man alsdann leicht erziehen und zähmen, es lernt bald fressen und wird äußerst zahm und sanft. Alle Affen dieser Art sind nicht zornig und beissig, wenn man sie verwundet, sondern zeigen unter allen mir bekannten Thieren dieser zahlreichen Familie das sanfteste Naturell. Wenn dem Sauassu behaglich zu Muthe ist, so schnurrt er wie eine Katze. - Sowohl die eingebornen Portugiesen oder Brasilianer, II. Band.

als die Neger und Indianer stellen diesen Thieren ihres Fleisches wegen nach. — Hat ein Indianer einen solchen Affen verwundet, welcher auf dem Baume hängen geblieben, oder eine kleine elsbare Frucht entdeckt, so scheut er die Dicke und Höhe des colossalen Baumes nicht, um ihn zu ersteigen, wo in andern Fällen oft die besten Versprechungen nicht vermögen, ihn aus seiner gewohnten Ruhe zu bringen, dann bindet sich der Puri, der die Wälder der Sauassus beherrscht, die Fülse mit einer Schlingpflanze zusammen und klettert, von dieser Erfindung kräftig unterstützt, in eine schwindelnde Höhe hinauf, indem ihm alsdann eine jede noch so kleine Unebenheit der Rinde zum Stützpuncte dient. —

## 2. C. $m \ e \ l \ a \ n \ o \ c \ h \ i \ r$ . D e r G i g $\dot{o}$ .

S. Behaarung sehr lang, dicht, aschgrau; Mittelund Unterrücken röthlich kastanienbraun; Hände schwarz; Schwanz weißsgelblich.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Callithrix incanescens Lichtensteinii.

Kuhl Beiträge u. s. w. p. 40.

Schinz, Thierreich u. s. w. B. I. p. 133.

Callithrix Gigot, Spix.

Gigó am Mucuri.

Macaco branco am Alcobaça.

Gigó im Sertam von Ilhéos un l in Minas,

Brukäck bei den Botocuden.

Gestalt und Gesicht völlig vom Sauassu, Haar des Körpers sehr dicht, weich und lang, mittlerer Theil des Gesichts und innere Hände unbehaart.

Beschreibung eines männlichen Thieres: Der Kopf ist klein und rund, die Augen mäßig groß und lebhaft, das Gesicht wenig vortretend; die Ohren sind im Pelze versteckt, d. h. die innere und äußere Fläche sind behaart.

Gebis: Schn. 4; Eckz. I.I.; Backenz. 6.6. Schneidezähne in jedem Kiefer vier; die oberen haben eine etwas breite, mäßig scharfe Schneide und die beiden mittleren sind bedeutend größer als die äußeren, alle sind nach hinten durch die unteren Schneidezähne ein wenig ausgeschliffen; untere Schneidezähne gleich lang, oben stumpf abgeschliffen und dichte aneinander gereiht; Eckzähne im Oberkiefer durch eine Lücke von den Schneidezähnen getrennt, etwa um 1 länger als die mittleren Schneidezähne des Oberkiefers, ziemlich breit und schwach, nach innen ein wenig ausgeschliffen; untere Eckzähne nur wenig länger als die Schneidezähne und von diesen nur durch eine kleine Lücke getrennt. Backenzähne sechs in jedem Kiefer an jeder Seite, sie haben mehrere schwache Höckererhöhungen und nehmen bis zu dem fünften Zahn an Größe

zu, der sechste ist wieder kleiner; die drei ersten Zähne im Oberkiefer haben an dem äußeren Rande eine etwas stärkere Erhöhung, der vierte und fünfte aber zwei. <sup>5</sup> Im Unterkiefer haben die beiden ersten Backenzähne nur eine kleine schwache Spitze, die nachfolgenden zeigen nur sehr abgeflächte Höcker. — Alle Zähne sind schwarzbraun, nur an den Rändern und Kanten weiß abgeschliffen. —

Der Hals ist kurz; der Nagel des Daumens ist ebenfalls kurz und abgerundet, die der Finger sind etwas scharf zusammengedrückt, ein wenig zugespitzt und aufgerichtet, besonders an den Hinterhänden, wo der des Zeigefingers überdieß am längsten ist.

Geschlechtstheile wie am Sauassu; der Schwanz ist im Verhältniss zu der Länge des Körpers länger als am Sauassu. —

Die Stirn ist wie abgeschoren mit dichtem, sehr sanftem, völlig gleichem, etwa vier Linien langem Haar besetzt, welches sich auf diese Art bis zu den Ohren erstreckt; von hier an wird die Behaarung plötzlich noch einmal so lang, unter der Kehle und den Ohren ist sie am längsten; auf dem Halse und dem Oberrücken wird das Haar immer dichter und länger, so daß man es auf dem Mittelrücken zwei Zoll lang findet;

unter dem Bauche ist es am kürzesten, dünnsten und dabei wollig, so dass man die Haut hindurch schimmern sieht.

Das Gesicht ist schwärzlich gefärbt, oft nur dunkelgrau, zuweilen aber auch völlig schwarz; die Iris ist gelbbraun; Haare des Kopfs an der Wurzel aschgrau, an den Spitzen weißlich; da wo das hohe Scheitelhaar anfängt, sind die Haare auf der Scheidung völlig schwarz; unter dem Bauche ist es dunkel schwärzlich-graubraun, am ganzen Körper aber mit vielen schwärzlichen und weißlichen Queerringen abwechselnd, wodurch alle diese Theile ein gemischt aschgraues Ansehen erhalten; auf dem Oberrücken fängt es an gelbröthlich überlaufen zu seyn und diese Farbe nimmt zu, so dass der Unter - und Mittelrücken, so wie die Seiten, röthlich kastanienbraun erscheinen, indem hier, genauer betrachtet, die dunklen Stellen der Haare schwärzlichbraun, und die hellen gelbroth gefärbt sind; dieser rothbranne Theil des Rückens enthält die längsten Haare des ganzen Körpers, locker und an der Wurzel wollig; Brust, der kurze Hals, Arme und Beine, After und Schwanzwurzel haben die schwärzliche und weißliche Mischung. -Die vier Hände sind an der äußeren behaarten; so wie an der inneren unbehaarten Fläche

schwarz; die innere Seite der Hinterbeine ist bräunlich-schwarz, einzeln mit weißlichen Härchen gemischt; Schwanz bei einigen Individuen beinahe völlig weiß, bei andern aschgrau und stark weiß, oder weißgelblich gemischt, indem die Haare an der Wurzel und Spitze weißgelblich, in der Mitte aber schwärzlich gefärbt sind, auch ist oft die Schwanzspitze mehr weißlich; andere Gigós haben den Schwanz durchaus gelbröthlich gefärbt, welches wohl am häufigsten vorzukommen pflegt.

Das Weibchen ist von dem Männchen wenig verschieden, doch habe ich gefunden, daß die mit weißem Schwanze gewöhnlich weiblichen Geschlechtes waren.

Der Schädel des Gigó unterscheidet sich wenig von dem des Sauassu; er ist über den Augen ein wenig mehr flach gedrückt, in allen seinen Theilen aber demselben ganz ähnlich; Gebis bei beiden Thieren völlig gleich gebildet, auch sind die Zähne bei beiden schwarzbraun gefärbt. — Die Scheidung der beiden Augenhöhlen ist knöchern und nicht häutig. — Gestalt des Schädels der des Kopfs der Hapalen sehr ähnlich. — Der Unterkiefer ist, wie gesagt, sehr hoch und breit, beinahe wie bei den Brüllaffen, um den Stimmapparat aufzunehmen.

An den inneren Theilen dieser Affen ist mir nichts auffallend gewesen, außer daß die Schilddrüsen sehr groß sind. —

| Ausmessung ein     | es weil   | blichen   | Thie | res: |                  |
|--------------------|-----------|-----------|------|------|------------------|
| Ganze Länge        | (1) 1/4 b | {- t.n•11 | 3    | 645  |                  |
| Körperlänge .      | • :       | •         | 1    | 4"   | :                |
| Schwanzlänge       |           | •         | . 2  | 2"   |                  |
| Länge von der Nase | nspitze   | bis zu d  | em   |      |                  |
| oberen vorderer    | Ohrra     | nde       | . 1" | 10   | $\frac{1}{2}$ ". |
| Länge der Vorderha | nd auf    | der Obe   | er-  |      |                  |
| seite              |           | . •       |      | 2"   | <b>4′′′</b> .    |
| Länge der Hinterha | nd .      |           |      | 3"   | 4′′′.            |

Der Gigó hat in der Bildung und Lebensart die größte Aehnlichkeit mit dem Sauassu, auch haben selbst einige Theile seines Körpers dieselbe Farbenvertheilung; beide bilden daher ein recht natürlich von den übrigen von mir beobachteten Quadrumanen getrenntes Geschlecht. Das lange Haar des Gigó, welches noch weicher und zarter ist als am Sauassu, verbunden mit seiner meistens kurz zusammengezogenen Stellung, wenn er auf einem Aste geht, geben ihm besonders das Ansehen eines kleinen Bären. — Da wo der Sauassu aufhörte, das Ziel der Röhre unserer Jäger zu seyn, fand sich sogleich der Gigó ein, wir bemerkten ihn zuerst am Mucuri, in den die Logoa d'Arara umgebenden Wäldern

und fanden ihn weiter nördlich überall, am Alcobaça, Belmonte, Rio Pardo, Ilhéos, Itahype, und im Scrtam von Bahía, so weit die hohen fruchtreichen Urwälder sich erstrecken, Herr Dr. v. Spix hat ihn in der Gegend von Ilhéos erhalten. Die südliche Gränze seines Aufenthaltes kann ich an der Ostküste, meinen Erfahrungen zufolge, an den Fluß S. Matthaeus, den Cricaré der jetzt civilisirten Küstenindianer, also bis zu  $18\frac{1}{2}$ ° südlicher Breite setzen, aber nicht bestimmen, wie weit diese Art nördlich hinauf gefunden werde.

In den großen Urwäldern der genannten Gegenden, besonders der Lagoa d'Arara vernahmen wir täglich die laut röchelnde Stimme dieses Affen, und waren zu Anfange überzeugt, den Sauassu zu hören; denn diese beiden Arten gleichen sich in ihrer Stimme und selbst Lebensart und Manieren vollkommen; daher überführte uns nur die genauere Untersuchung der Sache von unserem Irrthume. — Nirgends fand ich den Sauassu in den Gegenden, welche der Gigó bewohnt, übrigens zieht der letztere wie der erstere in kleinen Gesellschaften von vier bis sechs Individuen umher, nährt sich von ähnlichen Früchten, deren zerbissene Ueberreste man in seinem Magen findet, pflanzt sich fort wie

jener, und wird auch auf eben diese Art benutzt und gejagt. Man würde das schöne Fell zu mancherlei Arbeiten benutzen können, da das Haar so zart und dichte ist. — Gezähmt sollen diese Thiere dieselben Eigenschaften zeigen, als die Saussu's.

B. Affenartige Thiere mit unvollkommener Vorderhand (Sahuïs),

G. 5. Hapale, Illig.
Sahuï.

Die Brasilianer belegen mit dem Namen Sahuim (Sahui) alle die kleinen affenartigen Thiere, welche Herr Professor Geoffroy S. Hilaire in seine beiden Geschlechter Jacchus und Midas gebracht hat, oder Illiger's Hapalen. Diese Thiere bilden eine sehr natürliche Familie und ich glaube, daß es wohl zweckmäßiger seyn dürfte, die beiden Geschlechter des Herrn Geoffroy zu vereinigen, da die Unterschiede derselben nur höchst unbedeutend und, wie es mir scheint, selbst nicht recht gewiß sind.— Ich war selbst anfänglich entschlossen, die Midas-Arten von den eigentlichen Hapalen zu trennen, werde sie aber nun in den nachfol-

genden Blättern nur als Unterabtheilungen betrachten.

Die Sahuïs sind kleine Thiere, welche, ihrer Gestalt und Lebensart zufolge, schon ein Bindeglied zwischen Affen und Eichhörnchen bilden. Ihr Gebiss ist dem der übrigen Affen ähnlich, eben so die Bildung des Kopfes und Körpers, aber ihre Vorderhände haben keinen deutlich getrennten Daumen, welcher bei den eigentlichen Affen aller übrigen Geschlechter den andern Fingern der Hand entgegen gestellt ist. Ihr Schwanz ist länger als der Körper und völlig schlaff, und ihr Stimmapparat ist wenig ausgebildet. Sie bevölkern in zahlreichen Banden jene weiten Urwälder, welche das Continent von Süd-America beschatten, und sind so zahlreich an Individuen als an Specien. Es ist mir sehr wahrscheinlich, dass man in den inneren Provinzen von Süd-America noch viele Arten dieser angenehmen Thierchen entdecken wird, da ich gefunden habe, dass der Wohnort einer jeden Species an der Ostküste auf wenig ausgedehnte Gränzen beschränkt ist. Große Flüsse machen hier oft die Gränze, und es ist sehr interessant für den reisenden Beobachter, wenn er plötzlich die eine Art durch eine andere ersetzt findet, welche nur durch geringe Unterschiede von ihr

getrennt und dennoch gewiss specifisch verschieden ist. - Die Sahuïs haben in mancher Hinsicht Aehnlichkeit mit den Eichhörnchen, und scheinen in Brasilien diese Thiere zu ersetzen, wovon man nur eine Art; Sciurus aestuans, kennt \*). Sie leben blos auf den Bäumen, springen sehr behende von Ast zu Ast, und sitzen gewöhnlich nicht aufgerichtet, sondern mit dem Bauche platt auf den Ast gestützt, wobei der lange dick behaarte Schweif gerade schlaff herabhängt. - Sie sollen keine Nester bauen, wie die Eichhörnchen, und sind nicht an einen gewissen Aufenthaltsort gebunden, sondern ziehen gesellschaftlich umher, sind bald hier bald dort, kündigen sich in gewisser, doch nicht weiter Entfernung durch ihre vereinten Stimmen an und ziehen auf diese Art ihrer Nahrung

<sup>\*)</sup> Herr Dr. Boie bemerkt in dieser Hinsicht sehr richtig, daß die abgehende Zahl der Sciurus Arten in Brasilien durch die Hapalen ersetzt werde, daß aber in anderen mit ersteren Thieren reichlicher versehenen Gegenden von America die letzteren selten, und daß auf den Sunda-Inseln die Zahl der kleinen Sciurus Arten nicht minder reichhaltig sey, als die der Sahuïs in Brasilien, aber kleinere Affenarten zu fehlen scheinen, während ein neues Geschlecht eichhornartiger Insectivoren (Tupaja, Raffl.) in einer Reihe von Specien die Unfähigkeit der Eichhörnchen, auch mit von Insecten zu leben, wie die Hapalen, zu ersetzen scheine, —

nach. - Ihre Stimme, die sie beständig hören lassen, ist ein kurzer Lockton, wie der mancher kleinen Vögel. - Sie nähren sich von mancherlei Früchten, auch den kleinen Nüssen mancher Cocosarten, so wie von vielerlei Insecten und Spinnen. - Sie werfen zuweilen mehrere, oft aber nur ein Junges. Die Mutter trägt ihrer zuweilen zwei, wovon das eine auf dem Rücken, das andere an der Brust sich befestiget hält. -Gewöhnlich sollen sie nur ein Junges werfen, auch habe ich bei den weiblichen Thieren immer nur eine Zitze im Gebrauche gefunden. -Die jungen Thierchen sind außerordentlich klein, oft von der Größe einer Maus, und es ist höchst komisch anzusehen, wenn die Mutter mit ihnen davon springt.

Die lebhaften Bewegungen dieser Thiere zeugen von einem munteren Naturell, auch ist ihr Köpfchen beständig in Bewegung. Hat eine Bande von Sahuïs bei der Annäherung eines Feindes nicht Zeit zu entfliehen, so verbergen sie sich hinter die dicken Baumzweige und blikken zuweilen mit dem Köpfchen hervor. So unbedeutend diese Aeffchen als Nahrungsmittel sind, so werden sie dennoch geschossen und gegessen, es ist aber ein solcher Braten nicht bedeutender als der eines Eichhörnchens. — Ge-

zähmt gewöhnen sie sich an ihren Pfleger, sind aber äußerst furchtsam und daher gegen Fremde beissig, sie geben in der Angst ein Vogelgezwitscher von sich. - Schlafend rollen sie sich zusammen und bedecken sich mit dem langen, dicht behaarten Schwanze. Man bringt sie nicht selten nach Europa, sie sind aber äußerst empfindlich gegen die Kälte, und die meisten von ihnen sterben bei der Ueberfahrt. Hr. v. Humboldt erzählt uns, dass in den unter dem Aequator gelegenen Gegenden von Süd-America, am Orenoco und in den übrigen Provinzen des spanischen Guiana die kleineren Arten der Quadrumanen die kältere Zeit des Jahres lebhaft empfinden und sich alsdann haufenweise zusammenballen, um einander zu erwärmen; in dem glücklichen, zu allen Zeiten des Jahres ziemlich gleichen Klima der von mir in Brasilien bereis'ten Gegenden habe ich eine solche Empfindlichkeit dieser Thierchen nicht wahrgenommen. -

Man kannte anfänglich nur wenige Arten dieses Geschlechts, bis Herr Professor Geoffroy S. Hilaire in dem zoologischen Museo zu Lisboa noch mehrere Brasilianische Arten desselben kennen lernte und eine kurze Notiz davon im 19ten Bande der Annales du Museum (p. 119) mittheilte, noch mehrere andere hat man seit-

dem entdeckt. — Man kann diese niedlichen Thiere in folgende drei Unterabtheilungen bringen:

- a. Sahuïs mit verlängertem Haarbüschel vor dem Ohre und einem dunkel und heller geringelten Schwanze, Haar am Körper meistens dreifarbig. — Eigentliche Sahuïs (Jacchus).
- b. Sahuïs mit langen mähnenartig das Gesicht umgebenden Haaren, welche gleich einem Kragen aufgerichtet werden. Löwen-Sahuïs.
- c. Sahuïs mit glattem Kopfe; sie haben weder Ohrbüschel noch Gesichtskragen. Eichhorn-Sahuïs.

Die von mir in den nachfolgenden Blättern zu erwähnenden Arten gehören in die beiden ersteren dieser Abtheilungen.

Manche Naturforscher haben die verschiedenen, im Allgemeinen oft geringen Abweichungen der Arten der ersten Abtheilung, oder der Jacchus-Arten wohl nur für Varietäten gehalten, und ich gestehe, daß ich selbst dieser Meinung war; allein ich habe mich durch den Augenschein überzeugt, daß sie wirklich verschiedene Specien sind, und daß ihnen sämmtlich von der Natur verschiedene, wenn gleich nur wenig ausgedehnte Wohnplätze angewiesen sind, wie dieß die Fortsetzung meines Thierver-

zeichnisses deutlicher erklären wird. Ich habe unter jenen affenartigen Thieren nur sehr wenige Varietäten gefunden und bin jetzt durch die Erfahrung belehrt, dass man in diesem Geschlechte die Abweichungen der Färbung und Zeichnung nur zu oft für unwesentlich zu Bestimmung der Specien gehalten habe. - Die Sahuïs mit verlängertem Haarbüschel vor dem Ohre (Jacchus Geoffr.) geben einen auffallenden Beweis für den Satz ab, dass die Wiederholung der Thierformen in Brasilien häufig vorkomme; denn alle diese kleinen Thierarten haben die größte Aehnlichkeit unter einander: sie tragen nicht allein den verlängerten Ohrbüschel, sondern gleichen sich auch in der Hauptmischung und Vertheilung ihrer Farben. Ihr Körperhaar ist meistens dreifarbig, röthlich, schwärzlich und weißlich, und der lange Schwanz zweifarbig geringelt. - Es ist aus diesem Grunde manchen Naturforschern, welche nicht Gelegenheit hatten, diese Thierohen an Ort und Stelle zu beobachten, nicht zu verargen, wenn sie den Sahuï mit weißem Ohrbüschel für das Weibchen, und einen andern mit schwarzen Ohrhaaren für das Männchen hielten \*), bei-

<sup>\*)</sup> Siehe Fischer in dem Mus. Mosq. pag. 57, und v. Olfers in v. Eschwege Journal von Brasilien, Heft 2. pag. 203.

de aber kommen in ganz verschiedenen Gegenden vor.

Die Brasilianer bezeichnen, wie gesagt, diese Thiere mit dem allgemeinen Namen Sahuim\*), belegen aber eine jede Art von ihnen wieder mit einer näher bestimmenden Benennung.

a. Sahuïs mit verlängertem Haarbüschel vor dem Ohre und einem dunkel und heller geringelten Schwanze.

#### 1. H. Jacchus, Illig.

Der Sahuï mit weißem Ohrbüschel,

Simia Jacchus, Linn, Schreber.

Jacchus vulgaris, Geoffr, Ann. d. Mus. T. XIX. p. 119.

Titi, Azara.

Cagui minor, Marcgr. p. 227.

Kuhl Beiträge zur Zool. p. 46.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Sahuim (Sahui) in der Gegend von Bahta.

Der Sahuï mit weißem Ohrbüschel ist in Europa die bekannteste Art dieser Familie. Man besitzt verschiedene Beschreibungen dieses Thier-

<sup>\*)</sup> Dieses Wort (zu deutsch auszusprechen Sahui) ist bisjetzt in allen Sprachen unrichtig geschrieben worden. — Im Französischen soll man sagen Saout, und nicht Sagouin oder Çagui, da dieses sämmtlich Verdrehungen der brasilianischen Benennung sind. —

chens, welche zum Theil etwas unbestimmt sind, und von einem schwärzlichen Körper reden, ich will desshalb die Färbung dieses Sahui's beschreiben, wie man sie in der Gegend der Stadt Bahia findet.

Das Gesicht um Augen und Nase ist etwas nackt, die Oberlippe mit kurzen weißlichen Härchen besetzt, wie an einem alten bärtigen Grenadier; Gesicht dunkel graulich-fleischbraun; Iris im Auge bräunlichgelb; Kopf und Hals sind matt schwarzbräunlich, oft auch nur fahl blass graubraun; an der Stirn über der Nase befindet sich ein rundlicher schmutzigweißer Fleck; Backen, Kinn und Kehle sind verloschen fahl graubräunlich, daher etwas blässer gefärbt als der Oberkopf; das Ohr ist nackt, unberandet, schwärzlich - graubraun, bloss am äußeren Rande mit einzelnen Haaren besetzt. - Vor, über und hinter dem oberen Theile des Ohrs entspringt ein Büschel von weißen glänzenden, etwa einen Zoll langen Haaren, welche das Ohr verdecken und seitwärts horizontal in Gestalt eines Fächers ausgebreitet hinausstehen, solche Ohrbüschel characterisiren die Arten der Familie Jacchus, - Der Körper ist bräunlich - grau und weisslich gemischt, indem die zarten, weichen, dichten, unten wolligen Haare an der II. Banda

Wurzel schwärzlichgrau, alsdann breit rostgelb oder hell rostroth, dann wieder schwärzlich und an der Spitze weißlich gefärbt sind, die röthliche Farbe blickt nur wenig hindurch, wenn die Haare in der Ruhe sind, erscheint aber mehr, wenn das Thierchen in Bewegung ist; auf dem Hinterrücken bis zu dem Schwanze hin erscheinen regelmäßig parallel laufende weißliche Queerlinien; an den Armen sind die weißlichen Haarspitzen weniger bemerkbar, daher herrscht hier mehr die dunkelgraue Farbe vor. - Hände stark mit weisslichen Haarspitzen bedeckt, dennoch hat sie die Tafel des Audebert zu weiß dargestellt, es giebt aber einzelne Individuen mit mehr weißlich gefärbten Händen; diese Abbildung ist nicht naturgetreu, sie giebt besonders eine unrichtige Vorstellung von dem Gesichte des Thiers, auch ist der Schwanz viel zu dick. - Die innere Seite der Glieder dieses Sahui's ist dünn bräunlich-grau behaart, die Haut ist sichtbar. - An dem langen, etwas länger behaarten, aber auf den Abbildungen dennoch gewöhnlich zu dick abgebildeten Schwanze haben die Haare in der Hauptsache dieselbe Farbenabwechslung, doch ist das Rostgelbe weniger stark, und es herrscht hier die schwärzliche Farbe, auch ist der Schwanz im Allgemeinen etwas dunkler schwärzlich gefärbt als das Körperhaar, er hat etwa 22 weißliche Ringe und eine weißliche Spitze, eine Zeichnung, welche allen den verschiedenen Arten der Familie Jacchus eigen ist. Betrachtet man den Schwanz genau, so findet man, daß die weißen Ringe immer einen kleinen quirlförmig vortretenden Absatz bilden. —

Dieser kleine Sahuï ist sehr gut nach der Natur in dem vortrefflichen Säugthierwerke der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier beschrieben, daher bedurfte es von meiner Seite auch keiner vollständigen Beschreibung. - Weniger deutlich ist die daselbst gegebene Abbildung; denn man erkennt daraus nicht vollkommen die seitwärts hinaustretenden Ohrbüschel, dabei scheint die Farbe des Thierchens im Allgemeinen etwas zu sehr in's Grünliche fallend. Alle übrigen Abbildungen in den verschiedenen naturhistorischen Werken, diejenige etwa ausgenommen, welche sich in Buffon (edit. de Sonnini vol. 36. pl. 76) findet, sind zu schlecht, um einer Erwähnung zu verdienen. - Es scheint übrigens, dass das von den Herren Geoffroy und Fr. Cuvier abgebildete Thierchen durch die Versetzung in ein kälteres Klima seine völlige Größe nicht erreicht hatte; denn ein in Bahia von mir gemessenes hielt in der Länge des Körpers etwa 8" 7", die des Schwanzes betrug 13", ganze Länge 21" 7". —

Den Nachrichten der verschiedenen Schriftsteller zufolge findet sich der Sahuï mit weißem Ohrbusche in verschiedenen Theilen von Süd-America. — Im holländischen Guiana soll er nicht vorkommen \*), obgleich ihn Stedmann dahin versetzt hat, und ob er in Cayenne gefunden werde, bezweifle ich. - Er scheint demnach bloß auf Brasilien eingeschränkt zu seyn. -Marcgrave fand ihn in Pernambuco, ob aber die Stelle des Pater Abbeville, die man auf diese Species deutete, auch wirklich hierhin gehöre, bezweifle ich, da man jetzt schon viele ähnliche Thiere kennt, es ist mir demnach noch ungewifs, oder vielmehr unwahrscheinlich, dass dieser Sahui auch am Amazonenstrome vorkommen soll. An der Ostküste habe ich diese Thierart nicht weiter südlich, als in der Gegend der Bahia de todos os Santos gefunden, ich kann also die südlichste Gränze ihres Aufenthalts höchstens bis zu dem 14ten Grade südlicher Breite annehmen, da ich glaube, dass sie nur bis zu dem 13ten Grade hinabgeht. -

<sup>\*)</sup> Siehe v. Sack Reise nach Surinam, 2te Abtheilung, p. 208.

Diese kleinen Sahu's finden sich in den unmittelbaren Umgebungen der Stadt S. Salvador (Bahia) und kommen daselbst in die Pflanzungen der äußeren Wohnungen, welche am Rande der benachbarten niederen Gebüsche gelegen sind. - Ihre Lebensart ist die aller nachfolgenden Specien. - Sie ziehen in kleinen Gesellschaften von einer oder ein paar Familien, also 3, 4, 5 bis 8 Individuen umher und geben beständig einen kleinen fein pfeifenden oder zischenden Ton von sich, wie kleine Vögel. -Buffon sagt, ihre Stimme klinge uistiti! wonach er das Thierchen benannt habe, jedoch gehört wohl eine etwas lebhafte Einbildungskraft dazu, wenn man dieses Wort in der einsylbigen Stimme des Sahuï erkennen will. Ihre Nahrung besteht in mancherlei Früchten, besonders in den Pflanzungen in Bananen, aber sie fressen auch viele Insecten, Spinnen und dergleichen, dass man jedoch diese Thierchen sogar Fische verzehren lassen will, ist gewiss ein Irrthum; denn wenn auch im gezähmten Zustande ein solcher Fall sich ereignet, so möchte von der unnatürlichen Lage, in welcher das Thier sich befindet, wohl nicht auf den freien Zustand zu schließen seyn; gewöhnt sich doch das Reh im gezähmten Zustande das Fleisch seiner eigenen Art zu

verzehren. Am Tage sind diese Thierchen in beständiger Bewegung, bei Nacht sitzen sie stille, beugen sich zusammen, wenn sie schlafen, und bedecken den Kopf mit dem Schwanze. Das Weibchen wirft mehrere Junge, öfters soll aber nur eins aufkommen, und diese werden von der Mutter umher getragen, wie bei allen Quadrumanen. Eine höchst interessante Beschreibung der Fortpflanzung dieser Thiere in unserem Klima, so wie aller ihrer Manieren und Eigenheiten haben wir in dem schönen Säugthierwerke der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier erhalten, sie muss uns höchst interessant bleiben, da in den großen Wäldern, welche das Vaterland jener Thiere sind, eine nähere Beobachtung sehr schwierig ist - Höchst interessant ist die Bemerkung, dass Männchen und Weibchen einander die Last des Tragens der Jungen abnahmen, wovon ich nie bei den Affen gehört habe, da wir auch nur weibliche mit ihren Jungen beladene Affen erlegt haben. Ich selbst habe nie Gelegenheit gehabt, weibliche Individuen des Sahui's mit weißem Ohrbusche zu untersuchen, habe aber gehört, das sie eins bis zwei Junge erziehen - Erlegt manodie Mutter und bekommt das Junge lebend, so heftet sich dasselbe sogleich fest an den Pfleger an und bleibt ihm

auch sehr zugethan, wenn es erwachsen ist. — Gegen die kühle Seeluft oder die Temperatur der gemäßigten Zone sind diese Thierchen sehr empfindlich, und selbst in einem warmen Kästchen geschützt, sterben die meisten von ihnen während der Seereise. Sie haben in ihrer Lebensart viel von den Eichhörnchen, sind besonders im Springen und Klettern geschickt. — Azara hat dieses Thier unter der Benennung Titè beschrieben, ein Name, welchen man in Brasilien nicht zu kennen scheint; dagegen belegt man es in der Gegend von Bahía mit der Benennung Sahuim (Sahuï).

Herr Dr. v. Spix hat uns in seinem neuen interessanten Werke über die brasilianischen Affen die Beschreibung und Abbildung eines weißshalsigen Sahui's (Jacchus albicollis Sp.) gegeben, welche ich für eine Varietät des gemeinen Uistiti halte, da dieser ebenfalls den weißen Ohrbusch und gänzlich denselben Aufenthalt hat, mir selbst auch mit sehr fahl graubraunem Halse vorgekommen ist.

2. H. leucocephalus Kuhlii.

Der Sahuï mit weißem Kopfe.

Kuhl Beitr. pag. 47.

Jacchus leucocephalus, Geoffr. Ann. d. Mus. T. XIX. pag. 119.

Simia Geoffroii, Humb. Zool. Abhandl. T. I. p. 360. Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Sahuim de cara branca bei den Brasilianern,

Eine sehr schöne, von Geoffroy zuerst bekannt gemachte Art, welche noch nirgends weitläuftig beschrieben worden ist.

Beschreibung eines recht vollkommenen männchen Thierchens:

Gesicht, Körper, Füße und ganze Gestalt gebildet wie an der vorhin erwähnten Art. — Der Kopf ist klein, rund, die Schnauze sehr wenig vortretend, bis über die Augen sehr steil aufsteigend, wo ein sehr stark vortretender Stirnwinkel sich befindet, von welchem alsdann die Stirn sehr flachgedrückt nach hinten abfällt, welches bei allen Jacchus-Arten mehr oder weniger der Fall ist. — Die lebhaften Augen sind rund, mit gelbbrauner Iris; oberes Augenlied nackt und gelbröthlich gefärbt; Scheidung der Nasenlöcher breit, eine Nath von feinen graubräunlichen Härchen bildet hier eine Kante; Ohren sehr groß, muschelförmig, mit wenig umgerolltem, völlig dünnem scharfen Rande.

Gebis: Schn. 4/4; Eckz. 1.1.; Backenz. 5.5.

Obere Eckzähne groß, kegelförmig, etwas nach außen gekrümmt und von den Schneidezähnen getrennt; die unteren sind kürzer, dicht an die

Schneidezähne gereiht, von deren äußerstem sie sich durch nichts unterscheiden; vier Schneidezähne oben und unten; die oberen beiden mittleren sind vereinigt mit breiter Schneide, daneben steht auf jeder Seite ein etwas getrennter, eben so langer, etwas kegelförmiger und kleinerer Schneidezahn; die vier unteren sind nahe aneinander gereihet, die beiden mittleren etwas kürzer; Backenzähne fünf oben und unten an jeder Seite; die drei vorderen im Oberkiefer haben nach außen eine Spitze und nach innen einen Höcker; der vierte und fünfte nach außen zwei Spitzen; im Unterkiefer ist es eben so, nur sind die beiden hinteren Zähne mit vier ziemlich gleichen Spitzen versehen.

Der Hals ist kurz; der Schwanz etwa doppelt so lang als der Körper, dabei schlaff; die Vorderhände haben fünf zusammengedrückte, starke, gekrümmte Krallennägel; an den Hinterhänden sind sie eben so, nur hat der Daumen einen kurzen, platten, menschlichen Kuppennagel. — Männliche Geschlechtstheile gebildet wie am Sahur mit weißem Ohrbusche, dabei nackt wie der After. —

Stirn, Backen und Kehle mit weißen, dichten, etwas glänzenden kurzen Haaren bedeckt; sie schließen das kleine, nackte, graubräunliche

Gesichtchen enge ein, und laufen auf dem Bakken unter dem Auge mit einer Spitze in dasselbe hinein. - Vor dem oberen Theile des Ohrs steht ein langer schwarzer Haarbüschel; Rand der Oberlippe, Nase und Nasenrücken mit sehr kleinen, feinen, blass graubräunlichen Härchen besetzt; Hände und Finger von außen stark behaart, von innen mit einer nackten, dunkel graubraunen Haut bedeckt, kalt und feucht wie an allen Quadrumanen. - Haare vor und um die Ohren herum, Scheitel, Hals, Schultern und Oberrücken sind schwarz; Unterhals blass graubräunlich; Mittel- und Unterrücken, Seiten, Schwanz, Arme und äußere Seite der Beine schwarz mit langen weißlichen Haarspitzen, aber überall stark rostroth durchschimmernd; denn die über einen Zoll langen Haare des Rückens und der Seiten sind an der Wurzel dunkelgrau, dann breit rostroth, nachher schwarz, und mit einer weißlichen Spitze versehen. - Die vier Hände sind völlig schwärzlich, ohne weißliche Beimischung; am Schwanze bemerkt man außer den überall verbreiteten weißlichen Haarspitzen, auch etwas undeutliche, ziemlich verloschene weißliche Ringe, welche in der Mitte desselben am weitesten von einander entfernt und am deutlichsten sind; die Spitze des Schwanzes ist weißlich; der Bauch ist dünne braunschwärzlich behaart. — Die Nägel der Hände sind schwarzbraun gefärbt.

Ausmessung des vorhin beschriebenen männlichen Thierchens:

| Ganze Länge $20'' \ 10\frac{\tau}{2}'''$ .               |
|----------------------------------------------------------|
| Länge des Körpers 7" 9".                                 |
| Länge des Schwanzes $13'' 1\frac{1}{2}'''$ .             |
| Länge des Arms vom Schultergelenk $5'' \frac{1}{2}'''$ . |
| Länge des Beins von der Hüfte . $6''$ $5'''$ .           |
| Länge der Vorderhand 11".                                |
| Länge der Hinterhand 2" 7".                              |
| Länge von der Nasenspitze bis zu dem                     |
| hinteren Ohrrande 2" 3"".                                |
| Länge von dem Oberlippenrande bis zu                     |
| dem vorspringenden Stirnwinkel etwa 9".                  |
| Höhe des äußeren Ohres 1" 1".                            |
| Dar Schödel diesen Art ist stork werlangert              |

Der Schädel dieser Art ist stark verlängert, auf dem Scheitel ziemlich erhaben, die Nasenknochen sind etwas gewölbt, die Vorderzähne stark vorstrebend, die Eckzähne im Verhältniss groß und sehr zugespitzt. — Die Augenhöhlen sind weit, der Jochbogen sehr zart und dünn. —

Der Sahuï mit weißem Kopf scheint unter den Jacchus Arten der Ostküste diejenige, wel-

che am weitesten südlich hinabgeht. Ich fand ihn am Espirito Santo, kann aber nicht genau angeben, ob er nördlich den Rio Doge erreicht oder überschreitet, da ich in den diesen Strom beschattenden Wäldern, wegen der Unsicherheit durch die Botocuden, nur sehr wenig habe jagen können. Ich kann dem zufolge den Aufenthalt dieser Thierart nur zwischen den 20. und 21sten Grad südlicher Breite setzen. In den Wäldern des Espirito Santo, besonders in den Vorgebüschen derselben und den die Flussufer einfassenden Mangue - Gebüschen \*), so wie in den mit niederen Palmengesträuchen \*\*) angefüllten sandigen Gegenden am Meere, unfern der Mündung des Espirito Santo, bei Cidade de Victoria, Villa Velha do Espirito Santo, und in den dem Flusse Jucú, den Fazendas von Araçatiba, Coroaba u. s. w. nahe gelegenen Wäldern waren diese niedlichen, angenehmen Thierchen nicht selten. - Sie durchziehen familienweise oder einige wenige Familien vereinigt, von Ast zu Ast springend die Gebüsche, besonders die niederen dicht verflochte-

<sup>\*)</sup> Conocarpus - und Avicennia-Gebüsche.

<sup>\*\*)</sup> Die Gebüsche der Allagoptera pumila und einiger andern Arten.

nen mit Cocos und der Allagoptera pumila vermischten, deren Nüsse sie aufsuchen sollen; mancherlei Früchte und Insecten sind ihre Nahrung, besonders lieben sie auch die Bananen, und kommen desshalb in die Pflanzungen. Ihre kleine zischende Stimme lassen sie beständig hören. — Sie sollen eins bis zwei Junge werfen und an der Brust und auf dem Rücken mit sich umher tragen, welches meine Jäger öfters zu sehen Gelegenheit hatten.

Man sucht diese Thierchen sehr, um sie gezähmt in den Wohnungen zu halten, zu diesem Zwecke erhält man die Jungen, wenn man die Alten schiefst, oder man fängt sie auch auf den Bäumen mit einem Fischkorbe, in welchen man Bananen legt, sie kriechen hinein und können, wegen der einwärts trichterförmig angebrachten spitzigen Stöcke, sich nicht wieder hinausfinden; oft soll man auf diese Art mehrere zugleichfangen.

Diese schöne Art ist in Brasilien so wie in Europa wenig bekannt, auch in den Cabinetten ist sie selten, eine natürliche Folge von der geringen Kenntnis, welche man bisher von der Ostküste zwischen Rio de Janeiro und der Bahia de todos os Santos hatte. — Der Engländer Henderson erwähnt ihrer in seiner History

of the Brazils (pag. 291.), einem Buche, welches großentheils nach der Corografia brasilica gemacht ist. —

### 3. H. penicillatus Kuhlii.

Sahui mit schwarzem Ohrpinsel.

Kuhl, Beiträge u. s. w., pag. 47.

Jacchus penicillatus, Geoffr. Ann. d. Mus. T. 19. pag. 119.

Simia penicillata, Humb. Abhandl. aus der Zool. etc. T. 1. pag. 360.

Jacchus penicillatus, Sp.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Sahuim in der Gegend von Belmonte, am Rio Pardo und Ilhéos.

Gnick - Gnick (wie franz. ausgespr.) bei den Botocuden.

Dieser Sahuï gleicht dem vorhergehenden sehr, nur ist sein Haar etwas anders gefärbt, und der Ohrbusch weniger ausgebreitet in einen dünnen Büschel oder Pinsel vereinigt. Der Körper hat dieselbe Bildung als bei dem vorhergehenden, auch haben beide einerlei Gebis. Die Vorderhände haben fünf gleiche Krallennägel, und die innere Zehe, welche den Daumen vorstellt, ist etwas kürzer als die übrigen. Schwanz 1½mal so lang als der Körper.

Beschreibung eines männlichen Thierchens:

Die Iris des Auges ist gelbbräunlich; das Gesicht nackt und bräunlich; Scheitel weißlich

graubraun; Stirn über den Augen mit einem rundlichen weißen Fleckchen bezeichnet; Bakken, Kinn und Kehle sind schmutzig weißlich, an den Backen am weißesten; der Unterkiefer und die Einfassung des Mundes sind weißlich, die Kehle dunkelgraubraun; das Ohr ist nackt und schwärzlichbraun gefärbt, vor demselben steht ein langer glänzend schwarzer Haarbüschel; Nacken, Seiten - und Untertheil des Halses schwarzbraun, so wie Schultern und Brust. Haar am Leibe sanft und etwas lang, an der Wurzel schwärzlichgrau, dann breit rothbraun, nachher schwarz und an der Spitze weisslich; auf dem Rücken bemerkt man die rothbraune Farbe wenig; in den Seiten und an den Hinterbeinen mehr; an den vier Beinen sind die weissen Haarspitzen kleiner und sparsamer, und an den Vorderbeinen sind sie kaum bemerkbar. Bei manchen Individuen erscheinen die Hinterbeine dunkelröthlich - braun mit schwarzen Haarspitzen, die Vorderbeine sind alsdann beinahe schwarzbraun und die Hände völlig schwärzlich; Bauch schwärzlichbraun; Schwanz mäßig dick behaart, schwärzlich mit langen weisslichen Haarspitzen, welche etwas stufenformig weißliliche Ringe bilden.

Der Schädel unterscheidet sich von dem der vorhergehenden Art wenig, er scheint auf dem Scheitel etwas mehr abgeflächt, auch streben die Vorderzähne nicht so stark vorwärts. -

| Ausmessung des beschriebenen männlichen                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| Thierchens:                                                       |
| Ganze Länge 20" 11"".                                             |
| Länge des Körpers 8" 5".                                          |
| Länge des Schwanzes 13" 7".                                       |
| Länge des Arms vom Schultergelenk                                 |
| gemessen har than . die 6" 4".                                    |
| Länge des Beins von der Hüfte 7" -                                |
| Länge der Vorderhand 1" 7½".                                      |
| Länge der Hinterhand 2" 8".                                       |
| Länge des Vorderdaumen beinahe . 8".                              |
| Länge von der Nasenspitze bis zu dem                              |
| oberen Ohrwinkel beinahe 9"".                                     |
| Höhe des äußeren Ohres . , $9\frac{1}{2}$                         |
| Länge des oberen Eckzahnes . 2".                                  |
| Länge des unteren Eckzahnes 2".                                   |
| Ausmessung eines weiblichen Thierchens:                           |
| Ganze Länge $20''$ $6\frac{1}{2}'''$ .                            |
| Länge des Körpers : $\frac{1}{2}$ $\frac{8''}{4^{\frac{1}{2}}}$ . |
| Länge des Schwanzes 12" 2"".                                      |
| Länge des Arms vom Schultergelenk 5" 11".                         |
| Länge des Beins von der Hüftkugel ; 7" 2".                        |
| Länge der Vorderhand 1", 8".                                      |

Länge der Hinterhand . . . 2" 6".

Länge des Vorderdaumens . . . 8½".

Länge von der Nasenspitze bis zu dem

oberen Ohrwinkel . . . 1" 8".

Höhe des äußeren Ohres . . . . 9½".

Dieser kleine Sahuï lebt an der Mündung des Flusses Belmonte in Gesellschaften von 8 bis 10 Stück in den die Flüsse einfassenden Mangue-Gebüschen, findet sich aber ebenfalls in den großen inneren Urwaldungen am Belmonte, Rio Pardo, Ilhéos, bis in die Gegend der Serra do Mundo Novo hin, wo wir ihn an der verwilderten Waldstrasse des Tenente-Coronel Filisberto erlegten. - Da er an der Ostküste südlich bis an den Sahuï mit weißem Kopfe gränzt, so kann ich seinen Wohnort für diese Gegend etwa zwischen den 14ten und 17ten Grad südlicher Breite setzen, ob ich ihn gleich südlich nur am Belmonte, und nördlich bis in den Sertam von 11héos oder des Rio da Cachoeira gefunden habe, er lebt aber, nach Spix, auch in der Provinz Minas Geraës, und soll von da bis Rio de Janeiro hinabgehen.

Diese Thierchen springen geschickt und geben einen kurzen zischenden Pfiff von sich, doch ist ihre Stimme schwächer als die der vorhergehenden Art, sie haben auch völlig die Lebens-

II, Band.

art der früher erwähnten Specien. Ich muß hier noch anmerken, daß die Sahuïs der hier beschriebenen Art, welche ich in den inneren Waldungen von Ilhéos fand, zwar mit denen vom Flusse Belmonte ganz identisch scheinen, dennoch aber kleine Verschiedenheiten zeigen. —

Der Sahui mit schwarzem Ohrpinsel aus den Waldungen am Flusse Ilhéos hat die Backen und Seiten des Gesichts nicht weißlich, sondern gelblich-blass, auch fällt das weise Stirnfleckehen in's Gelbe, und von ihm läuft über den Rücken der Nase herab ein Strich von kleinen weißlichen Haaren; der schwarze Haarbusch vor dem Ohre reicht kaum über dasselbe hinaus. - Die Iris des Auges fällt mehr in's Citronengelbe als bei allen andern von mir beobachteten Affen. -Das Haar oben auf dem Scheitel ist weich, zart, beinahe vier Linien lang, aber platt aufliegend; von der weißlichen Blässe oder dem Stirnfleck aus läuft über die Mitte des Kopfes hinauf in einer Längsgrube eine undeutliche weißliche Li-Das Gesichtchen ist rundum mit dichten, weichen, kurzen Haaren eingefasst, nur vor dem Ohre in dem schwarzen Rüschel sind sie ein wenig länger. - Fin älteres Individuum als das

vorhin gemessene Exemplar gab folgende Ausmessung:

 Ganze Länge
 .
 .
 .
 .
 21" 11"".

 Länge des Körpers
 .
 .
 .
 8" 2"".

 Länge des Schwanzes
 .
 .
 .
 13" 9"".

Der Hauptunterschied, welcher diese zuletzt angegebene Varietät aus dem Sertam von Ilhéos von der des Rio Grande de Belmonte unterscheidet, ist der mehr kurz behaarte Kopf, welcher oft sehr glatt ist, und der scheinbar mehr fleischige Obertheil desselben, indem man an jeder Seite des Scheitels eine durch den Schläfenmuskel verursachte Erhöhung, und auf der Mitte des Kopfs eine Längsfurche wahrnimmt. Diese kleinen Abweichungen sind jedoch nicht hinreichend, um beide, übrigens vollkommen übereinstimmende Thierchen zu trennen, besonders da die Kürze der Kopfhaare den fleischigen Theil des Scheitels mehr in die Augen fallen läfst, und man sich defshalb in dieser Hinsicht leicht irren kann. -

b. Sahuïs mit langen mähnenartig das Gesichtchen umgebenden Haaren, welche gleich einem Kragen aufgerichtet werden. — Löwen-Sahuïs.

Herr Professor Geoffroy hat einige Arten dieser Abtheilung in sein Geschlecht Midas ge-

bracht, da ihr Gebiss durch mehr gleichgebisdete, einander mehr genäherte Vorderzähne eine kleine Verschiedenheit zeigt. — Dieser Unterschied hat mir oft sehr unbedeutend geschienen, und ich bin desshalb hier der Illigerschen Eintheilung gefolgt. —

Die Thierchen dieser Abtheilung zeichnen sich durch ihr Aufrichten der langen Haare des Gesichtskreises aus, welches ihnen das zierliche Ansehen eines kleinen Löwen giebt. — Ihr Schwanz ist gewöhnlich etwas dünner als der der Jacchus-Arten.

4. H. Rosalia, Illig.

Der rothe Sahu

Simia Rosalia Linn.

Midas rosalia, Geoffr. Ann. d. Mus. T. XIX. p. 121.

- Humb. zool. Abhandl. T. I. p. 361.
  - Kuhl Beiträge u. s. w. p. 51.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.
Sahuim vermelho der Brasilianer.

Der rothe Sahuï oder Marikina des Buffon \*) ist bekannt und vielfältig von den Naturforschern erwähnt worden, auch hat man mehrere Abbildungen von ihm, welche indessen

<sup>\*)</sup> Die Benennung Marikina hat Buffon dieser Art beigelegt, sie soll vom Maranhão stammen, scheint aber dort einer ganz anderen Thierart beigelegt zu werden.

sämmtlich nicht völlig naturgetreu sind. — Die beste bisjetzt bekannte Beschreibung ist die, welche die Herren Geoffroy und Fr. Cuvier in ihrem schönen Säugthierwerke von einem noch nicht völlig ausgewachsenen Thierchen dieser Art gegeben haben. Da man außer der genannten, wenig genaue Beschreibungen von ihm hat, so werde ich einen kleinen Beitrag zu der Ausfüllung dieser Lücke, nach den von uns in den Wäldern der Gegend von Cabo Frio erlegten Exemplaren geben.

Beschreibung, als Zusatz zu der der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier:

Dieser Sahuï hat ein nacktes graubraunes Gesicht, und eine gelbröthlich-braune Iris im Auge; die Ohren sind groß, auf ihrem Rande mit schwarzbraunen Haaren besetzt, wodurch ein schwarzbrauner Haarzopf in den gelbrothen Haaren des Kopfes entsteht. Der Stirnwinkel ist sehr vortretend und der Kopf darüber abgeplattet; Stirn und Seiten der Backen sind mit feinen, kurzen gelbbräunlichen Haaren besetzt; diese kurz und fein behaarte Stirn tritt mit einem spitzigen Winkel gegen das Kopfhaar hinauf; Haar auf dem Scheitel ziemlich lang, in zwei Toupets getheilt, welche die Farbe des Körpers haben; zwischen diesen beiden Haar-

büscheln befindet sich eine Scheidung oder ein Längsstreif von kürzeren schwarzbraunen Haaren; die langen das Gesicht an den Seiten einschließenden Haare sind dunkelbraun; übriger Kopf, Kehle, Brust und Arme sind dunkel goldfarben-orangenbraun, das übrige Thier röthlich gelb, mit vortrefflichem Goldglanze; die vier Hände, besonders die vorderen sind außen und innen schwärzlich-braun, die hinteren aber sehr stark gelb gemischt; Schwanz an der Wurzel zuweilen gelbröthlich wie der Leib, dann schwarz gefleckt und endlich ganz schwärzlich mit einzelnen Goldhaaren, die Spitze aber ist wieder gelb, bei andern Individuen ist er gänzlich ungefleckt. —

Das Weibchen soll sich vom Männchen nicht unterscheiden; die Exemplare, welche meine Jäger erlegten, waren zufällig sämmtlich männlichen Geschlechts. —

#### Ausmessung:

| Ganze Län | ge .      | • | • | • |   | • . |   | 23" | 4". |
|-----------|-----------|---|---|---|---|-----|---|-----|-----|
| Länge des | Körpers   | • |   | • | • |     | • | 9"  | 4". |
| Länge des | Schwanzes | • | • |   |   | •   |   | 14" |     |

Es giebt aber noch größere Individuen. -

Dieses niedliche Thier findet sich in den großen Wäldern der Gegend von Rio de Janeiro, Cabo Frio, S. João u. s. w., geht aber

nicht weit nördlich, da ich es am Parahyba schon nicht mehr beobachtet habe. -Gesagten zufolge kann ich seinen Aufenthalt in den Waldungen der Ostküste nur zwischen den 22sten und 23sten Grad südlicher Breite setzen; sollte es wirklich in Guiana vorkommen, wie man sagt, so mag es seinen Zusammenhang mit dem Süden durch die inneren Provinzen von Brasilien haben, welches ich indessen sehr bezweisle, da ich diese Thierart dem südlichen Brasilien allein eigen glaube. - Herr v. Sack sagt in seiner Reise nach Surinam (1ste Abth. pag. 208), dass sie daselbst nicht vorkomme. Ob sie von Rio de Janeiro noch weiter südlich ' nach S. Paulo hinabgeht, werden die daselbst gewesenen Naturforscher bestimmen können. -

Der rothe Sahuí ist nirgends zahlreich, wir haben ihn nur einzeln oder familienweise angetroffen, besonders in der Serra de Inuá, im Walde von S. João und in den gebirgigen Waldungen, welche die Gegend von Ponta Negra und Gurapina umgeben. Er scheint eben sowohl die Gebüsche der sandigen Ebenen als die hohen gebirgigen Wälder zu bewohnen und vorzüglich gern in belaubten Baumkronen sich zu verbergen, sobald er einen fremdartigen Gegenstand bemerkt. Seine Nahrung besteht in

Früchten und Insecten. Er wirst wahrscheinlich ein oder ein Paar Junge, welche das Weibchen auf dem Rücken und an der Brust umherträgt, bis sie stark genug sind ihr zu folgen. —
Im gezähmten Zustande sollen diese Thierchen
nicht so zärtlich für den Transport auf dem
Meere seyn, als die vorhergehenden. — Man
liebt sie sehr wegen ihrer Schönheit, indem sie
einem kleinen Löwen gleichen. Bei einem jeden Affecte richten sie den das Gesichtchen umgebenden Haarkreis auf und nehmen sich alsdann höchst niedlich aus. — Die Lebensart
dieser Thiere kommt übrigens vollkommen mit
der der übrigen Sahuïs überein. —

In den von mir besuchten Gegenden kennt man dieses Thier allgemein unter dem Namen des rothen Sahui's (Sahuim vermelho), auch findet man, wie gesagt, daselbst die beiden Varietäten mit geflecktem und mit ungeflecktem Schwanze, wovon man die erstere für die guianische, die letztere aber für die brasilianische hielt, welches also nun als ungegründet zu verwerfen ist. —

Man hat in den naturbistorischen Werken mehrere Abbildungen dieses Thiers. Audebert's Tafel hat wenig Werth; diese Figur ist zu plump, das Gesicht in seinen Zügen verfehlt, so wie die herrliche Goldfarbe nur sehr matt ausgedrückt ist. — Die Abbildung der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier stellt ein noch junges Thier vor; sie ist, obgleich nicht ganz ähnlich, dennoch immer die beste bisjetzt bekannte, allein sie hat einen zu kleinen Maasstab und zeigt den Schwanz scheinbar zweizeilig, wie bei den Eichhörnchen, welches in der Natur nicht der Fall ist. —

### 5. H. chrysomelas. Schwarz und rostfarbener Löwen-Sahuï.

L. Körper schwarz; Gesichtskreis und Vorderarme rostroth; Stirn hellgelb, ein ähnlicher Streif auf der Oberseite des Schwanzes von der Wurzel bis zu der Mitte desselben. —

Meine Reise nach Brasilien, B. II, p. 137.

Kuhl, Beiträge u. s. w. pag 51.

Schinz Thierreich, B. I. p. 140.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Sahuim preto oder do Sertam im Sertam von Ilhéos und des Rio Pardo.

Pakakang bei den Botocuden.

Gestalt im Allgemeinen die des rothen Sahuï oder Marikina, mit einem hohen aufgerichteten Haarkragen, welcher das Gesichtchen umgiebt, und einem schlaffen Schwanze, welcher länger ist als der Körper.

Beschreibung eines recht vollkommenen männlichen Thierchens:

Gesichtchen klein, wenig vortretend, mit lebhaften runden Augen; Nasenlöcher nach den Seiten geöffnet, mit breiter Scheidung; Ohr glatt, feinhäutig, glänzend, menschenähnlich und wenig behaart, mit glattem nicht umgerolltem Rande, in den langen Haaren des Kopfes verborgen; Gesicht von langen Haaren umgeben, welche im Affecte zu einem strahlenartig ausgebreiteten Kragen aufgerichtet werden; von der Seite gesehen, bemerkt man in dieser Stellung des Kragens das Gesichtchen kaum, da diese Haare oft weit vor die perpendiculäre Fläche des Gesichts vortreten. Die Stirn ist bis zwischen die Augen herab behaart, bildet also nicht das nackte aufwärts zugespitzte Dreieck der Stirn des Rosalia. - Bildung des Gesichts völlig wie an der eben erwähnten Art, auch ist das Gebiss dasselbe. -

Gebiss: Schn. 4; Eckz. 1.1; Backenz. 5.5. Die vier oberen Schneidezähne stehen nahe aneinander, die beiden mittleren sind breiter als die äußeren; von den vier unteren sind die beiden mittleren etwas schmäler, gerade wie am Rosalia, ihre Kronen sind ziemlich gleich abgeschnitten; obere Eckzähne kegelförmig, stark,

ein wenig auswärts gerichtet, durch einen Raum von den Schneidezähnen getrennt und an ihrer Vorderseite mit einer Längsfurche bezeichnet; untere Eckzähne an die Schneidezähne anstofsend, kleiner als die oberen, und ebenfalls ein wenig mit der Spitze auswärts gerichtet; Bakkenzähne oben und unten 10 in jedem Kiefer, die drei vorderen an jeder Seite oben haben an der äußeren Seite eine kleine Kegelspitze, die beiden hinteren jeder zwei Spitzen, allein an ihrer inneren Seite sind sie abgeflächt und ein wenig höckerig; im Unterkiefer hat nur der erste Backenzahn eine äußere Kegelspitze, die übrigen sind abgeflächt und mit mehreren Höckern versehen.

Vorderhände schmal, mit fünf gleichartigen, zusammengedrückten Krallennägeln; der kurze Daumen ist den Fingern nicht entgegen gestellt und hat einen ähnlichen Krallennagel; Finger dünn und schlank, auf ihrer Oberfläche behaart, der Zeigefinger etwa dreimal so lang als der Daumen, der Mittelfinger ist vier Linien länger als der Zeigefinger, der vierte Finger ist um einige Linien kürzer als der Mittelfinger, und der kleine ist etwas über vier Linien kürzer als der vorhergehende. Die Hinterhand ist vollkommen, lang und schmal, sie ist breiter

und länger als die Vorderhand; ihr Daumen ist kurz, aber mit einem platten menschlichen Kuppennagel versehen; — Zeigefinger  $3\frac{\tau}{2}$  Linien kürzer als der Mittelfinger, dieser um  $\frac{\tau}{2}$  Linie kürzer als der vierte Finger, welcher wieder um  $3\frac{\tau}{2}$  Linien länger ist als der kleine. Alle diese vier Finger der Hinterhände haben zusammen gedrückte Krallennägel wie die Vorderfinger. — Schwanz länger als der Körper, glatt, rund, mäfsig lang behaart, unter der Wurzel ein wenig nackt, an der Spitze mit einem dünnen verlängerten Haarpinsel.

Geschlechtstheile etwa wie am Eichhörnchen gebildet; die Eichel ist wie an diesen, und nicht breit und champignonförmig wie am Geschlechte *Cebus*; sie stehen weit nach hinten und sind nackt.

Die Nase, die Ober- und Unterlippe sind mit feinen gelblichen Härchen besetzt; Haar des ganzen Körpers sanft, zart, dicht, zwei Zoll lang, am Leibe etwas vorwärts gekrümmt, an den Schenkeln und dem Schwanze kürzer und glatt; rund um das Gesicht fangen sogleich lange, hoch goldrothbraune oder glänzend orangenfarbene Haare an, welche  $2\frac{1}{2}$  Zoll lang sind, sie bilden im Affecte den originellen, das Thierchen ausnehmend zierenden Kragen. Ueber der Stirn,

welche mit einem starken Winkel vortritt, fällt der Scheitel plötzlich flach zurück, die Stirn ist der blasseste, mehr röthlich-gelbe Theil der Gesichtseinfassung, deren übrige Theile glänzend feurig rothbraun mit einem Goldglanze erscheinen; am dunkelsten sind diese schönen Haare an Backen und Kinn. - Dieselbe goldrothbraune Farbe haben die ganzen Vorderarme vom Ellenbogen abwärts mit den Händen. - Der ganze übrige Körper, selbst die Haare vor und um das Ohr von der Mitte des Scheitels an, sind alle glänzend dunkel bräunlich-schwarz, am Hintertheil des Leibes etwas mehr in's Bräunliche ziehend, so wie sie überhaupt im Lichte einen etwas röthlichen Schimmer zeigen; - Bauch lang aber ein wenig dünner behaart als der übrige Körper, eben so die innere Seite der Schenkel in der oberen Gegend; innere Seite der Arme oder Vorderbeine großentheils schwarzbraun behaart; Hinterhände schwarzbraun, aber mit einzelnen rothbraunen Haaren gemischt. - Ein angenehm hell röthlich gelber, beinahe goldfarbener Streif, etwa von der Farbe der Stirn, entspringt auf der Schwanzwurzel und läuft auf der Oberseite desselben bis zu dessen Mitte fort, wo er sich in eine Spitze endigt. - Der Glanz aller der gelben und orangenfarbenen Theile dieses schönen Thierchens läßt sich am besten mit dem der sogenannten Flockseide vergleichen. — Fußsohlen und innere Seite der Hände sind nackt, feucht, kalt und röthlich-schwarzbraun gefärbt. — Die nackten Theile des Gesichts sind dunkelgrau, mit einer schwachen Mischung von röthlichbraun. Die Iris des Auges ist dunkel graubraun; Geschlechtstheile weißröthlich. —

Weibliches Thier: Die Brüste sind etwas nackt und die linke Brustwarze ist verlängert, welches vermuthen läfst, daß diese Thiere gewöhnlich nur ein Junges aufbringen. —

Die Jungen sind weder in Gestalt noch Färbung von den Alten verschieden, nur fand ich auf dem Schwanze nicht einen langen gelben Streif, sondern einen kürzeren, fahlgelben und rothbraun gemischten Fleck, der an seinem Ende rund um den Schwanz herumläuft; die Hinterhände waren an diesen jungen, überaus niedlichen Thierchen ebenfalls rothbraun; das Gesichtchen war dunkel grauröthlich, aber blässer gefärbt als an den Alten.

Ausmessung des beschriebenen männlichen Thierchens.

| ${\bf Ganze}$ | Länge    |     | • |   |  | 20" | 7'''. |
|---------------|----------|-----|---|---|--|-----|-------|
| Länge         | des Körr | ers | • | • |  | 8"  | 8".   |

| Länge des Schwanzes 11" 11".               |
|--------------------------------------------|
| Länge des dünnen Haarbüschels am           |
| Ende desselben 1" 4"".                     |
| Höhe des äußeren Ohres 11".                |
| Länge von der Nasenspitze bis zu dem       |
| oberen vorderen Ohrrande , 1" 7½",         |
| Länge vom Oberlippenrande bis zu           |
| dem Stirnwinkel 1" —                       |
| Länge des Arms vom Schultergelenke         |
| gemessen 6" 6".                            |
| Länge des Beins von der Hüfte . 8" —       |
| Länge der Vorderhand 2"-                   |
| Länge eines Vordernagels beinahe . 33".    |
| Länge eines Hinternagels $3\frac{3}{4}$ ". |
| Länge des oberen Eckzahnes über 3".        |
| Länge des unteren Eckzahnes 3'''.          |
|                                            |

Der Schädel hat im Allgemeinen die größte Aehnlichkeit mit dem der Jacchus-Arten, von dem des penicillatus unterscheidet er sich durch geringeren Eindruck der Stirnknochen, so wie durch etwas stärkere Concavität der Nasenknochen.

Dieser niedliche Sahur lebt bloß in den inneren großen Waldungen des Sertam von Ilhéos, vier bis fünf Tagereisen von der Seeküste entfernt, und nach der Versicherung der Botocuden ebenfalls in den großen inneren Wäldern am Rio Pardo, bis wohin diese ihre Streifzüge ausdehnen. Der Raum, in welchem ich diese Thierart, meinen Erfahrungen zufolge, sehen muss, ist also zwischen 14 und 151 Grade südlicher Breite eingeschlossen. - Ich habe diesen Sahuï am Belmonte zwar nicht beobachtet, man kann sich jedoch auf die Aussage der Wilden in Hinsicht der Jagd vollkommen verlassen, und sie versicherten, dass dieses von ihnen Pakakang genannte Thierchen in den inneren Waldungen nördlich vom Flusse Belmonte vorkomme, auch habe ich im 2ten Theile der Beschreibung meiner Reise gesagt, dass diese Wilden den Rio Pardo nicht überschreiten, da dort ihre Feinde, die Camacan \*) wohnen. - In den der Seeküste nahe gelegenen Gegenden würde es diesen kleinen Thieren unmöglich gewesen seyn, ein starkes schnell fließendes Wasser zu überschreiten, daher findet man sie mehr

<sup>\*)</sup> Die Herren von Spix und Martius schreiben diesen Namen etwas verschieden von mir, ich schreibe ihn nach der Aussprache der Leute selbst, übrigens ist dieses willkührlich, auch nennt die Corografia brasilica diesen Namen gar nicht, sondern belegt dieses Volk immer mit der Benennung Mongoyós. Herr Dr. v. Spix hat in seinem interessanten Werke über die von ihm in Brasilien beobachteten Quadrumanen und Chiropteren den Schädel eines solchen Brasilianers abbilden lassen.

um die Quellen des Rio da Cachoeira, wo die kleinen, den Fluss bildenden Bäche ihren Streifzügen weniger Hindernisse in den Weg legen. -Meine Jäger erlegten die ersten dieser Sahuïs etwa vier Tagereisen am Ilhéos aufwärts in den großen Waldungen, und von hier an trafen wir sie ziemlich häufig in Gesellschaften von vier bis zwölf Stück, oft auch nur einzeln oder gepaart. - Sie klettern, wie alle diese Thiere, sehr schnell, springen geschickt, sind neugierig und nicht besonders scheu. - Bemerken sie einen fremdartigen Gegenstand, so verbergen sie sich hinter den dicken Aesten oder dem Stamme des Baumes, auf welchem sie sich befinden, und blicken bloss mit dem kleinen Gesichtchen hervor, auch ist, wenn sie sitzen, ihr Köpfchen beständig in Bewegung. - Ihre Nahrung besteht in Früchten und Insecten, wovon man die zerbissenen Ueberreste in ihren Mägen findet. - Sie werfen ein oder ein Paar Junge, welche die Mutter auf dem Rücken und an der Brust mit umherträgt. Oft will man auf dem Rücken der Mutter ein älteres, und an ihrer Brust gleichzeitig ein kleineres Junges gefunden haben; ob aber, wie man diess bei den in Europa geworfenen jungen Uistiti's beobachtete, der Vater der Mutter zuweilen diese Last ab-II. Band.

nimmt, davon habe ich kein Beispiel beobachtet. - Oft ziehen diese Thierchen in Gesellschaft des weißstirnigen Sahuï mit dem Ohrpinsel (Hapale penicillatus) umher. Sie sind allerliebste kleine Thiere, deren merkwürdig aufgerichteter, das Gesicht umgebender Kragen ihnen ein originelles Ansehen giebt. Dieser Haarkragen scheint noch mehr vorwärts zu streben, als an dem rothen Sahuï, und giebt ihnen das Ansehen eines kleinen Löwen. Besonders interessant ist es anzusehen, wenn diese Thierchen zu entfliehen suchen, und eins hinter dem anderen dahin springend von Baum zu Baum eilen. - Hat man einmal eine Bande von ihnen erreicht, so ist es nicht schwer, mehrere herabzuschießen, auch fallen sie leicht und wenn sie nicht sogleich todt sind, so findet man, dass sie alsdann ihren Gesichtkragen beständig aufgerichtet tragen. In den inneren Waldungen am Rio, dos Ilhéos oder da Cachoeira waren wir aus Mangel an Nahrungsmitteln genöthiget, einige Tage von diesen Thierchen zu leben, obgleich ihr Körper höchst klein und etwa von dem Umfange eines Eichhörnchens ist. -

Das schöne schwarze Fellchen hat man zuweilen zu Mützen verarbeitet, — In der Gegend des Flusses Ilhéos und zu Barra da Vareda nennt man sie Sahuim preto (schwarzer Sahui) oder Sahuim do Sertam, es darf aber dieser Name nicht mit dem Sahuim preto von Minas Geraës verwechselt werden. Gezähmt soll die hier beschriebene Art eine wahre Zierde der menschlichen Wohnungen seyn. —

Herr Dr. Kuhl, dem ich diese neue, von mir in Brasilien entdeckte Affenart mittheilte, hat sich sehr deutlich über diesen Gegenstand ausgedrückt (Beiträge zur Zool. und vergl. Anat. pag 51) und dennoch scheint ihn Desmarest gänzlich missverstanden zu haben; denn er setzt das Vaterland des Thiers nach Pará, da es doch bloss im Sertong des Rio Pardo, Betmonte und Ilhéos vorkommt. - Kuhl stellte übrigens diese Species in das Geschlecht Midas, welches er beibehielt, und das man, meiner Ansicht zufolge, kaum von den Jacchus-Arten trennen kann, auch habe ich delshalb die Geschlechter Jacchus und Midas nur als Unterabtheilungen für Illiger's großes Genus Hapale angenommen:

ាក់ សាសាស្ត្រ បាន ខេត្ត នៅស្ត្រី ស្ត្រីស្ត្រី

Harris and the Country and the

# ORD. II. C a r n i v o r a.

Fleisch fresser.

Wenn ich das Wort Fleischfresser in seinem ausgedehntesten Sinne nehme, also alle diejenigen Thiere dahin rechne, welche die drei verschiedenen Arten der Zähne besitzen und sich vorzüglich von lebenden Thieren ernähren, so ist diese Ordnung unstreitig in den meisten Weltheilen eine der zahlreichsten an Arten und Individuen. Ein Blick auf die Vertheilung dieser mannichfaltigen Wesen wird auch hier interessant seyn.

Illiger hat in seinen hinterlassenen Schriften (herausgegeben von Herrn Hofrath Hellwig) die Aufzählung der Säugthierarten für die verschiedenen Welttheile unternommen, und wenn auch zu seinem jetzt schon mangelhaften Verzeichnisse noch manche Arten hinzugefügt und andere darin ausgestrichen werden müssen, so zeigen diese Tabellen dennoch das Verhältniss der verschiedenen Thierarten in den Welttheilen unserer Erde, und geben Stoff zu interessanten Untersuchungen. Bei einer solchen Verglei-

chung würde es indessen nöthig seyn, die Fledermäuse auszuschließen; denn für sie kann noch kein richtiges Verhältniß festgesetzt werden, bevor nicht die entfernteren Welttheile in dieser Hinsicht besser untersucht sind. —

Australien oder der fünfte Welttheil ist so arm an Säugthieren, dass für die Ordnung der Raubthiere nur eine ganz unbedeutende Anzahl übrig bleibt, und selbst diese, Canis Dingo ausgenommen, sind Beutelthiere. - Weit reicher ist schon Africa, obgleich wir in diesem Welttheile noch nicht so viele Raubthiere kennen, als in unserem vollkommen durchsuchten Europa, dessen geringe Ausdehnung im Verhältnisse zu dem ungeheueren Raume von Africa, noch auf interressante Entdeckungen in dem letzteren schließen läßt. Wirklich haben auch die neueren Reisenden, Burchell, Lalandes u. a., so viele neue Entdeckungen für dieses Feld in Africa gemacht, dass wir ihre Bekanntmachungen erwarten müssen, um richtig urtheilen zu können. -Weit mehrere Raubthierarten als in Africa, kennen wir in Asien; die neueren Reisenden, Raffles, Horsfield, Diard, Duvaucel, Reinwardt, Kuhl u. a., bringen ihre Zahl wenigstens eben so hoch als für America, für welches die Illiger'schen Tabellen die größte Anzahl angeben. — Diese große Menge von Raubthieren in America läßt sich leicht aus dem weit größeren, für diese Thiere Nahrung gewährenden Raume in diesem Welttheile, und durch unsere noch sehr mangelhafte Kenntniß des inneren Africa erklären; denn in der neuen Welt fallen die von lebenden, und besonders auf animalische Nahrung angewiesenen Thieren entblößten Steppen gänzlich weg, indem die Llanos und Pampas von mancherlei Raubthieren bewohnt werden.

America ernährt Raubthiere in allen seinen Zonen und Regionen. Der Polarbär [Nenok der Eskimaux\*)] bewohnt die beeis'te Zone des Nordens. — Die großen Nadelwälder von Labrador ernähren den schwarzen Bären (Akelak), den schwarzen Bären mit weißem Halsring (Akelak-Kagodalik) und den grauen Bären, so wie die Wolverene (Kapwik); außer dem Wolf (Amerok) fünf Arten von Füchsen (deren allgemeiner Name Terigeniak ist), den gemeinen rothen Fuchs (Kaiok), den Isatis (Kagotásuk),

<sup>\*)</sup> Ich habe hier zu den in Labrador einheimischen Thierarten die Benennungen gesetzt, welche sie bei den Eskimaux tragen, da diese Namen den Zoologen wohl nicht allgemein bekannt sind,

den schwarzen Fuchs (Kernertak), den blauen Fuchs (Kernertásuk) und den Kreuzfuchs (Sunatuinak), ferner den Marder (Kapwiaitsiak), das Wiesel (Teriak) und die Fischotter (Pamioktok). - Jene Füchse sind noch nicht hinlänglich bestimmt, sollen aber wirklich verschiedene Arten bilden. - Weiter nach Süden hinab nimmt die Zahl der Raubthiere zu. In Canada und der Gegend der großen Seen treten der Luchs, der Kuguar, der Raton, die Stinkthiere u. a. hinzu - Noch weiter hinab in den wärmeren Regionen, bewohnen Bären die höheren, gemässigten Gegenden, indem sie nicht bloss im Norden, sondern selbst in den Ketten der Anden gefunden werden. Katzenarten beherrschen in größerer Menge die mehr warmen Länder unter dem Aequator, wo sie zu einer gefährlichen Größe heranwachsen, und ein prächtig geflecktes Fell zeigen. Sie sind auch auf die gemäßigten Länder ausgedehnt, in der Kälte aber haben sie nur einen Repräsentanten mit abgekürztem Schweife. - Hundearten sind über alle Zonen dieses Continents ausgedehnt, sie haben in den kalten Ländern den kostbarsten Pelz, in den heißen Regionen hingegen nur ein schlichtes gröberes Haar. -Kleine Raubthiere, Mustela, Mephitis, Gulo,

Meles, giebt es überall, doch vorzüglich in den kalten und gemäßigten Ländern. —

America hat mehrere, ihm ganz eigenthüm. liche Thierformen dieser Ordnung, hierhin gehören die Geschlechter Procyon, Mephitis, Nasua, Cercoleptes, wovon die ersteren über beide Theile dieses Welttheils, die letzteren nur über Süd America verbreitet sind. - Wir finden in America, besonders in der nördlichen Hälfte, eine Menge von Plantigraden. Das Geschlecht der Bären ist daselbst besonders zahlreich, auch ersetzt die Raubgier der großen Bären in den Grasfluren des Missuri für Nord-America, was die großen Katzen für die südliche Hälfte dieses Continents sind. - Manche andere kleinere Sohlengänger leben in Nord-America, als Procyon, Meles, Gulo, Mephitis, während die warmen Gegenden von Süd-America die Geschlechter Procyon, Gulo, Mephitis, Nasua, Cercoleptes besitzen, auch leben dort, wie schon gesagt, einige Bären in den höheren, kühleren Gebirgsketten und den gemäßigten Provinzen. In dieser südlichen Hälfte des americanischen Continents sind die Katzen und Beutelthiere an Arten und Individuen am zahlreichsten, auch einige wenige Hundearten leben hier. - Die Cuatis (Nasua) und der Kinkaju (Cercoleptes) sind die Süd-America eigenthümlichen Raubthierformen. —

Die von mir im östlichen Brasilien beobachteten Raubthierarten sollen in den nachfolgenden Blättern genannt werden. —

## Fam. 1. Chiroptera.

Handflügler. - Flederthiere.

Die Thiere dieser Ordnung sind von der Natur durch sehr characteristische Kennzeichen von allen übrigen Säugthieren geschieden, indem ihr Körper an seinem äußeren Umfange von einer Menge von Hautfortsätzen umgeben ist, welche die Glieder, besonders die sehr verlängerten Arme und Finger vereinigen und zu Organen des Fluges umschaffen.

Ihr Gebiss ist das der Raubthiere, und ihre Backenzähne sind mit vielen Spitzen versehen, womit sie die härteren Theile der vorzüglich ihre Nahrung ausmachenden Insecten zerbrechen. Diese Thiere sind über den größten Theil der Erde verbreitet, und ihre Arten jetzt schon höchst zahlreich, obgleich wir gewiss erst nur einen kleinen Theil von ihnen kennen.

Im Norden finden wir, den Nachrichten der Reisenden zufolge, in America Fledermäuse bis nach Canada und der Hudsonsbai hinauf \*); im Süden scheinen sie ebenfalls weit hinab zu gehen, da Molina für Chili zwei Arten derselben angiebt. Azara beschrieb eine ziemliche Anzahl von Flederthieren für Paraguay, sehr viele andere kennt man nun in den heißen Ländern, es geht daher aus dieser Betrachtung hervor, daß diese Thiere für die gemäßigten und warmen Länder bestimmt sind und den langen Winter der kalten Zonen scheuen.

Die heißen Climate unserer Erde sind die günstigsten für die Vermehrung der Flederthiere, daher finden wir hier eine große Menge von Geschlechtern, Arten und Individuen, von oft höchst merkwürdiger, abweichender Bildung, welche bestimmt scheinen, die zahllose Vermehrung der Insecten jener Länder im Zaume zu halten. Zwar haben auch die gemäßigten Erdstriche viele Fledermäuse, und erst in neueren Zeiten haben aufmerksame Beobachter, von dem rastlos thätigen Forschungsblicke der neueren

<sup>\*)</sup> Den von den Brüdermissionarien zu Labrador erhaltenen Nachrichten zufolge, soll man dort keine Fledermäuse bemerkt haben.

Periode geleitet, diese Anzahl um vieles vermehrt — Gerade diese Entdeckungen, welche man in dem genannten Felde in unserem überall durchsuchten Europa machte, lassen noch unendlich mehr für die heißen Länder unserer Erde erwarten, wenn man dereinst mit derselben Aufmerksamkeit dort nachsuchen wird.

Wie in allen warmen Ländern leben in Brasilien Fledermäuse überall, und sind daselbst eben so zahlreich an Arten als an Individuen. Sie bevölkern die Dämmerung der Urwälder, der Gebüsche, sie leben in hohlen Bäumen, in Felsen, und richten unter den zahllosen Insecten Verheerungen an. Mehrere von ihnen kommen mit denen unserer gemäßigten Climate überein, allein weit mehrere sind durch ganz eigene Charactere ausgezeichnet.

So wie den heißen Ländern der alten Welt die Geschlechter Pteropus, Cephalotes, Nyctinomus, Megaderma, Nycteris u. a. eigen sind, so den heißen Ländern der neuen Welt die Geschlechter Phyllostoma, Glossophaga, Diclidurus \*) u. s. w. Unter ihnen ist wohl eins der

<sup>\*)</sup> Hierzu müssen jetzt noch die neuen von Herrn Dr. v. Spix entdeckten Thiere dieser Ordnung gerechnet werden, deren Bekanntmachung kurz vor dem Abdrucke dieser Zeilen erfolgte.

ausgezeichnetsten das der Blattnasen (*Phyllosto-ma*), welchem die Natur zu dem seltsamen äufseren Kennzeichen des Nasenblattes die eigene Weisung gegeben hat, sich von dem Blute der Thiere zu nähren.

Auf die große Anzahl der Flederthiere in Süd-America kann man schon schließen, wenn man bedenkt, daß Azara zwölf beinahe sämmtlich neue Arten beschrieb, welche aber von den von mir beobachteten beinahe ohne Ausnahme verschieden sind; wie viel mehrere werden die jetzt noch in Brasilien reisenden Naturforscher kennen gelernt haben!

Reisende, welche nur schnell die Länder durchstreifen, können gerade in dieser Familie der Säugethiere am wenigsten thun, da die Auffindung der Fledermäuse schwierig ist. — Viele Arten fliegen so hoch, daß man sie mit der Flinte kaum erreichen kann, andere streichen schnell an der Oberfläche der Flüsse dahin, manche sind erst spät in der Dämmerung sichtbar, und alle sind oft schwer zu erlegen, daher gehört ein langer Aufenthalt in jenen Wäldern dazu, um in diesem Felde zu einiger Vollständigkeit zu gelangen; dabei ist Niemand, der diese an sich wenig beliebten und beachteten

Thiere kennt; denn die Brasilianer verabscheuen sie unter der allgemeinen Benennung Morgego.

Um die Aufklärung, welche heut zu Tage über die Familie dieser lichtscheuen Wesen verbreitet worden ist, haben einige ausgezeichnete Zoologen der neuern Zeit das größte Verdienst. Herr Professor Geoffroy S. Hilaire beschrieb und bildete diese so verschiedenartigen, und dennoch einander sehr ähnlichen Thiere genau ab, theilte sie nach ihrer Bildung in Geschlechter, indem er sowohl auf seinen Reisen als in den reichen zoologischen Schätzen des Pariser Museums unendlich viel Neues fand. Seine Ab. bildungen dieser Thiere, womit die Annales und Mémoires du Muséum d'hist, naturelle de Paris geziert sind, und von welchen er uns hoffentlich noch mehrere mittheilen wird, verdienen das größte Lob, schade nur, dass sie nicht auch die Ansicht der Färbung geben. - Seitdem haben wir wieder eine Anzahl von neuen Arten durch den englischen Zoologen Leach kennen gelernt, die er in den Transactions der Linne'schen Gesellschaft mittheilte. Die große Aehnlichkeit der Flederthiere in der Hauptbildung ihres Körpers macht es nöthig, um die Uebersicht des nun schon bekannten zahlrei-

chen Heeres dieser Thiere zu erleichtern, dass sie in Geschlechter oder Abtheilungen gebracht werden, welche auf die sehr abwechselnde Anzahl der Zähne und andere Hauptzüge gegründet sind. Zwar ist es nicht immer leicht, die Zahl der Zähne bei ihnen zu erkennen, da sie oft zerstört oder im Wechsel begriffen sind, dennoch geben sie die sichersten Merkmale ab, und dürfen nicht vernachlässiget werden. Auch ich habe bei den zu beschreibenden Arten leider nur zu oft Lücken gefunden, die ich nicht auszufüllen vermag, da die gewaltsam getödteten Thiere oft einer Anzahl ihrer Zähne beraubt wurden. So nöthig es übrigens ist, die verschiedenen Chiropteren in gewisse Abtheilungen zu bringen, so scheint es mir dagegen eben so wenig zweckmäßig, wenn man zu viele Geschlechter bildet und ich dächte, dass zu Bestimmung derselben nur Hauptzüge, z. B. Anzahl und Bildung der Zähne, der Nase, der Zunge und Vorhandenseyn oder Mangel eines Schwanzes, so wie ganz abweichende Bildung einzelner Theile gewählt werden sollten. - Bildung des Schädels hingegen scheint mir nicht beständig und daher nicht bedeutend genug, um als generischer Character benutzt zu werden.

Was die Beschreibungen der von mir beobachteten Fledermäuse anbetrifft, so muß ich bemerken, daß sie zum Theil unvollständig sind, da sie oft in der Uebereilung und unter ungünstigen Umständen entworfen wurden und durch den Verlust der Exemplare zum Theil nicht vervollständigt werden konnten.

G. 6. Phythostoma.

Die Blattnasen oder die Geschlechter Phyllostoma, Vampirus und Glossophaga des Hrn. Geoffroy sind auf den ersten Blick durch das aufgerichtete Hautblatt kenntlich, welches sie auf der Nasenkuppe tragen. Sie scheinen bei weitem die zahlreichste Familie des Heeres der Flederthiere in Süd-America, wenigstens in Brasilien zu seyn, und man kann wahrscheinlich von den meisten Arten derselben annehmen, daß sie Blutsauger sind, obgleich die Brasilianer gewiß zu weit gehen, wenn sie diese Eigenheit auf alle dortigen Chiropteren ausdehnen.

Die größeren Arten der brasilianischen Fledermäuse gehören zu den Blattnasen, diese besonders sind es, welche wohl öfters schon in manchen Gegenden dem Viehstande fühlbaren Schaden zugefügt haben, und die Maulthiere der Reisenden, während sie bei Nacht grasen, gewöhnlich am Widerriste mit ihren großen Eckzähnen verwunden und sich in ihrem Blute sättigen.

Sie erhielten zu diesem Behufe von der Natur ein wahres Saugorgan, eine muskulöse Unterlippe, deren fleischiger Rand oft nackt und mit Wärzchen besetzt ist, und vollkommen zu einer Saugrinne zusammengelegt werden kann, sobald die Verwundung bewerkstelligt ist; aus dieser Ursache kommt den Blattnasen der meistens längere Unterkiefer sehr wohl zu statten. Die in die dicke Haut der Thiere gebissene Wunde fährt gewöhnlich lange zu bluten fort, wodurch eine bedeutende Entkräftung entsteht. - Ich habe in der von mir bereis'ten Gegend keine Bestätigung dafür gefunden, daß auch Menschen von diesen blutdürstigen Gästen heimgesucht werden, welches übrigens viele Reisebeschreiber erzählt und eben so viele Naturforscher als Wahrheit angenommen haben. -Von Humboldt traf große langgeschwänzte Fledermäuse Sunbezweifelt Blattnasen (Phyllostoma)], die am Apure seinen Hund an der Nase verwundeten, die Reisenden selbst sind indessen nie gebissen worden \*). -

<sup>\*)</sup> V. Humboldt Voy, an nonv. cont. T. II. pag. 228.

Die Lebensart der Blattnasen kommt übrigens mit der unserer deutschen Fledermäuse vollkommen überein. Sie fliegen in der Abenddämmerung, nachdem sie aus hohlen Bäumen, belaubten Baumkronen, Felsklüften und selbst den Schlupfwinkeln der Gebäude hervorgekommen sind, manche Arten niedrig, schnell, andere, besonders die größeren, höher und langsamer u. s. w. — Das Guandira oder die größte von mir zu erwähnende Art, so wie alle übrigen verirren sich am Abend in die Zimmer der Wohnungen, wo man die Läden schließt und sie leicht tödtet, da ihre Größe ihnen alsdann sehr nachtheilig ist.

Ihre Nahrung besteht in mancherlei Insecten, besonders Abend- und Nachtfaltern, deren Flügel sie nicht mit verschlucken.

Die Brasilianer hassen und tödten sie, dabei belegt man die meisten von ihnen mit der Benennung Morgego und giebt bloß der größten Art von ihnen den besondern Namen Guandirá, welcher mit dem von Marcgrave gegebenen, Andira-açú, sehr verwandt ist.

Da die mit einem Nasenblatte versehenen Flederthiere mancherlei Verschiedenheiten, sowohl in ihrem Gebisse als in andern Charac-II. Band. terzügen zeigen, so hat man verschiedene Geschlechter aus ihnen gebildet, und ich zähle in das hier erwähnte nur solche Thiere, welche im Oberkiefer zwei bis vier, im Unterkiefer vier Schneidezähne, dabei in jedem Kiefer zehn oder acht Backenzähne, also folgende Kennzeichen haben:

Schneidezähne: 2 oder 4.

Eckzähne: 1.1.

Backenzähne:  $\frac{5}{5 \cdot 5}$  oder  $\frac{4 \cdot 4}{5 \cdot 5}$ .

Nasenblatt einfach, auf eine Nasenscheibe aufgesetzt. Zunge nicht über den Mund hinaus zu verlängern, mit kleinen Papillen besetzt.

Schwanz fehlt zum Theil, er wird zu Bildung der Unterabtheilungen benutzt, eben so die beiden Verschiedenheiten des Gebisses.

Die Bildung und Gestalt der Zähne ist bei den Blattnasen sehr verschieden und ich glaube, daß man in dieser Hinsicht nicht zu streng seyn darf, wenn man nicht die Zahl der Geschlechter zu sehr vermehren will; auch ist der Zug nicht ohne Ausnahme, daß diese Thiere immer nur einen eingliedrigen index haben sollen.

#### A. Geschwänzte Blattnasen.

Schneidez, 2; Eckz. 2; Backenz. 10.

a. Mit Schneidezähnen, deren Krone nicht eingekerbt ist.

# 1. Ph. hastatum, Geoffr. Das Guandirá.

Bl.: Von ungewöhnlicher Größe; Ohrdeckel mäßig groß, lanzettförmig zugespitzt; Nasenblatt mäßig groß, eiförmig zugespitzt; Schwanz kurz, knorpelartig unvollkommen, kürzer als der Sporn; Pelz einförmig braun.

Vespertilio hastatus, Linn.

Phyllostomus maximus, meine Reise nach Bras. B. II. pag. 242.

Phyllost. maximum, Schinz Thierreich, B. I. p. 163.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Andira - aca \*), Marcgr. pag. 213.

Niangkenat botocudisch.

Guandirá an der Ostküste von Brasilien.

Diese Art ist die größeste von mir im östlichen Brasilien beobachtete Fledermaus, ich vermuthe, daß sie oft mit dem Linne'schen Vampyr (Vespertilio Spectrum, Linn.) verwechselt worden ist.

<sup>\*)</sup> Das Wort aca ist verdruckt und soll heißen: açú oder assú. —

Beschreibung: Der Kopf ist kurz, die Stirn hoch erhaben und dicht behaart, das Auge mässig groß, mit deutlicher graubrauner Iris; der Unterkiefer ist länger als der obere; das breite kurze Nasenblatt steht weit rückwärts vor der Stirn; es hat längs seiner Mitte hinauf eine erhöhte Mittelleiste, ist unten breit, an den Seiten stark gewölbt, nach oben wenig ausgeschnitten, dagegen aber zugespitzt; an seiner Basis sitzen die Nasenlöcher auf einer halbkreisförmigen Hautscheibe, welche horizontal aufliegt und durch eine Kreisrinne von der Oberlippe geschieden ist. Die Unterlippe ist an ihrer Spitze ein wenig ausgerandet, daselbst mit zwei Reihen von Hautwärzchen besetzt, welche so gestellt sind, dass sie ein Dreieck bilden, dessen Winkel nach der Kehle hin gerichtet ist. -Die Ohren sind mäßig groß, ziemlich pyramidal, oben mäßig zugespitzt, an der äußeren Seite unter der Spitze stark ausgeschnitten. -Der Ohrdeckel ist beinahe vier Linien lang, unten etwas breiter, mit schmaler lanzettförmiger Spitze.

Gebiss: Schn. 2/4; Eckz. 1.1.; Backenz. 5.5.; im Oberkiefer stehen zwei Schneidezähne mit breiter scharfer Schneide, etwas gegen einander geneigt; im Unterkiefer vier gleiche, kleine,

stumpfe, dicht an einander und zwischen die Eckzähne gedrängte Schneidezähne; Eckzähne im Oberkiefer sehr groß, kegelförmig, zugespitzt, mit vier scharfen Kanten von oben herab bezeichnet, und durch eine Lücke von den Schneidezähnen getrennt; untere Eckzähne etwas kleiner, sehr spitzig, weniger gekrümmt, und nur mit zwei Kanten versehen, sie sind an die Schneidezähne angereihet. — Backenzähne sogleich an die Eckzähne anschließend, in jedem Kiefer zehn; die beiden ersten sind einfache pyramidale Spitzen, die folgenden mehrspitzig; die beiden äußeren Spitzen eines jeden Zahnes sind groß, die inneren klein. —

Die Zunge ist länglich, glatt, mit einfach abgerundeter Spitze, wie an den meisten Säugthieren, hat daher keine besonders merkwürdige Bildung.

Der Hals ist kurz, die Brust sehr breit, mit starken Muskeln versehen, der Unterleib sehr schmal; die Arme sind sehr stark, Oberarme und Obertheil des Unterarms etwas behaart, eben so ist die übrigens nackte Flughaut an der Seite des Körpers und des Arms mit feinen seidenartigen weißgrauen Haaren besetzt; der Daumen ist mäßig stark, der Zeigefinger ohne Gelenk, der zweite Finger hat drei Gelenke und

einen schwachen, sehr platten, drei Linien langen Nagel; dritter Finger mit zwei Gelenken und kaum bemerkbarem Nagel; vierter Finger mit zwei Gelenken und einem etwas größeren Nagel. Die Hinterbeine sind mäßig lang, mit fünf gleichen Zehen und stark gekrümmten, zusammengedrückten Krallennägeln, welche an der Unterseite etwas ausgehöhlt sind. — Der Sporn oder die Fersenstütze ist stark knorpelartig, zehn Linien lang. — Der Schwanz ist kurz, ziemlich weich, schwach, mit zwei sichtbaren Gelenken, erreicht etwa ¼ der Schwanzflughaut, wo sein stumpfes Ende ein wenig aus der Haut hervortritt, welche um 1 Zoll ½ Linien über denselben hinaus spannt. —

Die Flughaut ist stark, breit, vom Arme senkrecht hinab mit starken parallelen Adern besetzt; sie reicht an den Hinterfüßen bis zu der Ferse hinab, wo sie von dem Sporn ausgedehnt, und von der Spitze des einen derselben zu der des andern queer hinüber gerade ausgespannt wird.

Die Ruthe des Männchens ist ein stumpfer kurzer Kegel, die Testikel im Leibe verborgen.

Der Pelz des ganzen Thiers ist über und über dicht und sanft, dunkel graubraun, an den unteren Theilen ein wenig blässer, und am After befinden sich zuweilen etwas weißliche Haare. —

| Ausmessung eines männlichen Thieres:                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ganze Länge 5" 1"".                                                           |
| Länge des Körpers $4'' 5\frac{1}{2}'''$ .                                     |
| Länge des Schwanzes $7\frac{1}{2}$                                            |
| Breite des ausgespannten Thiers 22" 10".                                      |
| Höhe des äußeren Ohres über dem                                               |
| Kopfe 8".                                                                     |
| Länge des Ohrdeckels beinahe 4".                                              |
| Die Schwanzflughaut lässt sich vom                                            |
| Körper ausdehnen auf $2^{\prime\prime}$ $2^{\frac{1}{2}\prime\prime\prime}$ . |
| Länge des Daumens $5\frac{1}{2}$ .                                            |
| Länge des Schienbeins zwischen 13 und 14".                                    |
| Länge des Fusses 9".                                                          |
| Länge des Sporns $11\frac{1}{3}$ .                                            |
|                                                                               |

Der Kopf ist oben unter der Haut mit starkem dichtem Muskelfleisch belegt; die Lunge auf der rechten Seite ein großer ganzer Flügel, der linke Flügel aber ist in drei Theile getheilt, welche unten sämmtlich wie stumpf abgeschnitten erscheinen, und das Herz vollkommen bedecken. — Der Magen ist häutig. —

Diese größte Art der von mir in Brasilien beobachteten Fledermäuse hielt ich anfänglich für verschieden von Linne's Vespertilio hastatus, ich habe aber nun durch genauere Vergleichung gefunden, dass mein Phyllostomus maximus mit Phyllost. hastatum Geoffr. identisch ist, und berichtige desshalb hier diesen Irrthum. Marcgrave's Beschreibung seines Andira-açu ist zu unbestimmt, um sagen zu können, ob auch er das hier von mir erwähnte Thier vor sich hatte; denn seine Worte passen auf viele Blattnasen. Azara's Chauve-Souris troisième ou Ch. S. brune hat viel Aehnlichkeit mit der meinigen, doch ist die letztere bedeutend größer und hat einen deutlichen Schwanz, welcher zwar unvollkommen und nur angedeutet ist, von dem spanischen Schriftsteller aber gewiß nicht übersehen worden wäre. —

Da man von dieser Blattnase in keinem zoologischen Werke eine genaue Beschreibung noch eine gute Abbildung fand, so hielt ich sie, wie gesagt, anfänglich für verschieden von dem hastatus, habe aber jetzt eine genaue Beschreibung nach dem Leben mitgetheilt, und ich hoffe, daß meine gegebene Abbildung der Natur näher kommt, als irgend eine der früher von diesem Thiere bekannt gemachten Es ist also Phyllostoma hastatum das Guandirá des östlichen Brasilien's und wahrscheinlich das Andira-açú des Marcgrave, —

Das Guandira lebt wahrscheinlich in allen von mir besuchten Theilen des östlichen Brasilien's, doch habe ich dieses Thier erst am Mucuri und zu Villa Vicoza am Peruhype, Caravellas u. s. w. näher kennen gelernt. - Sie fliegen in der dämmernden Abendluft hoch und kräftig umher, obgleich nicht sehr schnell, und gleichen alsdann den Eulen an Größe. - Oefters kommen sie bei geöffneten Fenstern in die Zimmer, und besonders zu Villa Viçoza haben wir auf diese Art mehrere von ihnen gefangen, sie verursachen alsdann ein lautes Geräusch an den Wänden. - Am Tage verbergen sich diese Thiere in der Nähe der Wohnungen zwischen den Blattstielen der Cocospalmen, in den Wäldern aber in hohlen Bäumen und belaubten Baumkronen.

In ihren Mägen fand ich Ueberreste verschiedener Arten von Insecten, aber nie Spuren von genossenem Blute; dennoch aber ist es gewifs, dass die hier beschriebene und manche andere Art der Blattnasen das Blut der Thiere saugen. Ich habe nie eine solche Fledermaus in dem Momente des Saugens überrascht, wohl aber bei Mondenschein und in der Dämmerung beobachtet, wie diese großen Thiere in Menge unsere grasenden Lastthiere mit starkem Flü-

gelgeräusche umflatterten, welche diese Umgebung ruhig ertrugen, am folgenden Morgen aber an den Schultern von oben herab bis auf die Hufe mit Blut bedeckt waren. - Am Rio das Contas \*) fanden wir die Lastthiere von dem Elutverluste abgemattet. - Die Oeffnung, welche der starke Eckzahn macht, ist hinlänglich um ein großes Blutgefäß zu verwunden, auch hört das Blut lange nach der Verwundung noch nicht zu fliesen auf. - Es scheint, dass die nackte, vortretende und mit Wärzchen besetzte Unterlippe, diesen Thieren bei dem Saugen des Blutes sehr nützlich ist; denn wenn der Rand der Unterlippe von beiden Seiten zusammengebracht wird, so greifen die Wärzchen in einander, und es entsteht alsdann gleichsam eine Saugrinne. - Dass übrigens die Verwundung, welche diese Thiere verursachen, so ganz leise und schmerzlos nicht abgehen könne, wie manche Schriftsteller behauptet haben, zeigt die Oeffnung, welche der große Zahn verursacht, und die Menge des verlornen Blutes. Man be-

<sup>\*)</sup> Die Benennung dieses Flusses wird auf verschiedene Art geschrieben, man sagt sowohl Rio de Contas, als Rio das Contas; die Corografia brasilica gebraucht erstere Schreibart, ich wähle die letztere, weil die Landesbewohner in jener Gegend allgemein Rio das Contas sprechen,

hauptete sogar, dass diese Thiere schlafende Menschen auf diese Art verwundeten, ohne sie zu erwecken, allein in der von mir bereis'ten Gegend habe ich nichts Aehnliches beobachtet und gehört. - Dobrizhofer, der das eben Gesagte bestätigt, sagt (B. I. p. 304), dass die von den Fledermäusen verursachte Wunde schwäre, wenn man sie nicht mit Asche bestreue; allein meinen Erfahrungen zufolge, bedarf es dieses Mittels nicht und unsere Tropeiros oder Maulthiertreiber überließen die Heilung bloss der Natur. - Da ich übrigens, wie gesagt, nie Blut in den Mägen der Blattnasen fand, so kann diese Nahrung doch nur selten ihnen zu Theil werden, und ich wage es auch desshalb nicht zu bestimmen, ob einige oder alle, und welche Arten derselben diese Nahrung lieben; von der hier beschriebenen größesten Art indessen braucht es keiner weitern Bestätigung, und ich glaube, dass sie unter allen von mir beschriebenen Blattnasen beinahe die einzige ist, welche Blut saugt. -

Ueber die Art der Fortpflanzung kann ich nichts Bestimmtes angeben, da ich nur männliche Thiere untersucht habe, doch sollen sie mehrere Junge werfen.

Die Stimme dieser Thiere, welche man besonders in der Paarzeit hört, soll ein Zischen seyn, doch kann ich nicht aus Erfahrung reden.

Um uns dieser Thiere zu bemächtigen, öffneten wir am Abend die Fenster und sahen gewöhnlich bald unsere Absicht erreicht. Im Walde kann man sie in der Abenddämmerung mit Vogeldunst, und wenn sie hoch fliegen mit Schnepfenschrot schießen. —

Die Portugiesen, welche alle Fledermäuse mit der Benennung Morçego belegen, geben dieser Art den Namen Guandirá, welcher aus der Lingoa Geral herstammt, und aus den Worten Andirá und guaçú (groß) zusammengezogen ist, also dieselbe Bedeutung hat als Marcgrave's Benennung Andira-açú. Die Botocuden kennen alle Fledermäuse unter dem Namen Niangkenat\*).

# 2. Ph. macrophyllum. Das Grofsblatt.

Bl.: Schwanz beinahe so lang als der Körper; Ohrdeckel schmal lanzettförmig zugespitzt; Nasenblatt lang speerförmig zugespitzt, etwa ¼ der
Schwanzlänge haltend; Sporn halb so lang als
der Schwanz; auf der Schwanzflughaut stehen

<sup>\*)</sup> Kenat durch die Nase, das e sehr kurz auszusprechen,

halbkreisförmig concentrische Linien; Pelz einfärbig russbraun. —

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 163.

Beschreibung eines männlichen Thieres:

Das Auge ist klein, cirkelrund und schwarz; die Ohren ziemlich groß, sehr breit, am äußeren Rande unter der Spitze ausgeschnitten, der innere Rand stark abgerundet; Ohrdeckel schmal lanzettförmig und sehr zugespitzt; das Nasenblatt sitzt auf einer scheibenförmigen Hautbasis, welche einfach und in der Mitte zwischen den Nasenlöchern in der Verlängerung des Blattes mit einer erhabenen Leiste, an jeder Seite aber mit einem kleinen Ausschnitte versehen ist. Das Blatt selbst ist länglich speerförmig, unter der sehr verlängerten Spitze an jeder Seite mit einem Ausschnitte und in seiner Mitte mit einer erhabenen Längsleiste versehen.

Gebiss: Schn. 2/4; Eckz. 1.1.; Backenz. 6.5.
Im Oberkiefer befinden sich zwei große stumpfe Schneidezähne, in der Mitte nahe an einander gestellt; ein leerer Raum trennt sie von den großen gekrümmten Eckzähnen. — Im Unterkiefer befinden sich vier gleiche, kleine Schneidezähne, und unmittelbar daran gereihet folgen die mäßig großen unteren Eckzähne;

unten und oben befinden sich an jeder Seite fünf Backenzähne; sie tragen sämmtlich an der inneren Seite kleine, an der äußeren aber große sehr spitzige Zacken oder Kegelspitzen; der erste oben und unten hinter dem Eckzahne sind kleine einfache Spitzzähne.

Die Zunge ist rundlich, walzenförmig, mäfsig lang, mit einfachen sanften Querleisten oder Quererhöhungen versehen. —

Der Hals ist kurz, der Oberarm schlank, der Unterarm sanft gebogen; der Daumen ist schlank, sein vorderes Glied stark zusammengedrückt, so wie der hakenförmige Nagel; Zeigefinger mit zwei Gelenken, Mittelfinger mit vier und einem feinen spitzigen Nagel, der dritte Finger mit drei, der vierte ebenfalls mit drei Gliedern. Die Hinterbeine sind lang, mit fünf starken Zehen und großen bogenförmigen zusammengedrückten Nägeln, welche von innen nach außen an Größe zunehmen, so daß der äußere Nagel 12 Linien in der Länge misst. Der Fuss ist kürzer als der Sporn. - Der Schwanz ist lang und reicht über die Ferse hinaus, er endet mit seiner Spitze in dem Rande der langen, schmalen Schwanzflughaut, und hat sieben bis acht äußerlich sichtbare Gelenke. Die Schwanzflughaut bietet ein sehr gutes Kennzeichen; denn dehnt man sie mit dem Schwanze und den Hinterbeinen aus, so erscheint sie von dem einen Sporn zu dem andern hinüber gespannt, man bemerkt aber zu beiden Seiten der Schwanzspitze mit einander parallel laufende concentrische Bogenlinien, welche von erhöhten Reihen kleiner Knötchen, vielleicht Drüsen, gebildet werden, und auf diese Art nur bei wenigen Fledermäusen vorkommen. Die große Flughaut der Arme ist am halben Schienbeine befestiget. —

Die Flughäute sind nackt, dunkel graubraun gefärbt; der Körper ist mit einem dichten, zarten, etwas langen rußbraunen Haare bewachsen, oben wie unten.

### Ausmessung:

| Ganze Länge                    | 2".                    |
|--------------------------------|------------------------|
| Ganze Breite 10                | )" 2"".                |
| Länge des Körpers 1'           | 10′′′.                 |
| Länge des Schwanzes 1          | <i>"</i> 4 <i>"</i> ". |
| Höhe des äußeren Ohres         | 7".                    |
| Höhe des Nasenblattes beinahe  | <i>5′′′</i> .          |
| Länge des Daumens etwas über . | 2".                    |
| Länge des Fusses etwas über    | 5′′′.                  |
| Länge des Sporns               | 81111                  |
| Länge des Schienbeins beinahe  | 7".                    |

Diese Fledermaus, welche ich in keinem zoologischen Werke beschrieben finde, bildet eine sehr characteristisch ausgezeichnete Species. Ich erhielt sie am Flusse Mucuri, wo sie an Felsen und alten Stämmen des Waldes am Tage sitzend zubringt und in der Abenddämmerung umher schwärmt; ich habe sie aber nicht häufig beobachtet. — In ihrem Magen fand ich Ueberreste von Insecten.

#### ? 3. Ph. brevicaudum.

Kurzgeschwänzte Blattnase.

Bl.: Schwanz sehr kurz, wenig länger als das Nasenblatt; Sporn so lang als der Schwanz; Ohr breit; Ohrdeckel kurz, schmal lanzettförmig; Pelz an den Obertheilen grauröthlich-braun, an den Untertheilen etwas blässer.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich, B. I. pag. 164.

Beschreibung: Diese Fledermaus hat eine dicke, stumpfe, gerade vortretende, etwas kurz behaarte Schnauze, und ihr Unterkiefer ist länger als der obere; der Kopf ist zwischen den Ohren erhaben; die Augen sind klein und liegen in der Mitte zwischen dem Nasenblatte und dem Ohre. — Das Nasenblatt ist schmal, etwas speerförmig, unter der Spitze sanft ausge-

geschnitten, an der Basis ein wenig breiter; die Nasenscheibe ist rundlich und in ihrer Mitte ein wenig erhöhet, das Blatt selbst misst in der Höhe etwas über 2½ Linien. Das äusere Ohr ist breit, mässig hoch, oben mässig zugespitzt, und an der äuseren Seite mit einem seichten Ausschnitte versehen; Ohrdeckel klein, kurz, sehr in das innere Ohr zurückgezogen, schmal lanzettförmig, an ausgestopsten Exemplaren (wenn er vertrocknet ist) oft kaum bemerkbar.

Gebis: Schn.  $\frac{2}{4}$ ; Eckz.  $\frac{1}{1}$ ; Backenz.  $\frac{5.5}{5.5}$ . Im Oberkiefer stehen zwei Schneidezähne nahe zusammen, welche von den Eckzähnen durch einen leeren Raum getrennt sind; im Unterkiefer vier breite und kurze, glatt abgeschnittene Schneidezähne, von welchen die äußeren schmäler sind, als die mittleren, die unteren Eckzähne schließen sich unmittelbar an sie an; die vier Eckzähne sind kegelförmig und stark, die beiden unteren an ihrer Basis etwas breiter als Backenzähne im Oberkiefer die oberen. fünf auf jeder Seite; die beiden ersten mit einer Kegelspitze an ihrer vorderen Seite, die beiden darauf folgenden mit drei abgestumpften Spitzen, zuletzt ein kleiner breiter zweihöckeriger Zahn; im Unterkiefer befinden sich auf jeder Seite fünf Backenzähne, sämmtlich etwas

schmal zusammengedrückt; die beiden ersteren sind einfach mit einer Kegelspitze, die drei darauf folgenden jeder mit zwei hinter einander gestellten Spitzen, die beiden zuerst genannten haben an jeder Seite eine erhöhte Kante.

Die Zunge habe ich nicht untersuchen können, sie ist aber ohne Zweifel gebildet wie an den übrigen Blattnasen. —

Der Hals ist kurz; der Körper breit in der Brust; Arme oben und unten behaart; Daumen lang, sehr fein und dünn, mit zusammengekrümmtem bogenförmigem Nagel; Zeigefinger mit zwei Gliedern, Mittelfinger mit drei Gelenken, der dritte Finger mit zwei und der vierte ebenfalls oder mit drei Gliedern. - Hinterbeine mässig lang; der Sporn ist sehr kurz und schwach; Klauen der fünf Zehen stark und ziemlich gleich groß. - Schwanz sehr klein und schwach; man bemerkt auf seiner ganzen Länge von drei Linien zwei Gelenke, und seine Spitze erhebt sich ein wenig über die Flughaut; die Schwanzflughaut spannt von einer Ferse zu der anderen in einem eingehenden Bogen queer über, und ihr Rand reicht alsdann 31 Linien über die Schwanzspitze hinaus. Die Flügel des Thiers sind im Allgemeinen kurz und breit; die Flughaut ist nackt und in den Seiten des Körpers mit parallelen Linien feiner Pünctchen bezeichnet, sie ist gerade im Gelenke des Hinterfußes, dem Sporn gegenüber befestiget.

Das Haar dieser Fledermaus ist sanft und dicht, am Grunde etwas wollig; die Wurzeln desselben sind weißgraulich, die Spitzen röthlich graubraun, wodurch eine grauröthlich braune Farbe entsteht, welche an den unteren Theilen des Körpers etwas blässer ist. —

#### Ausmessung:

| Ganze Länge 2" 10'                                 | <b>"</b> • |
|----------------------------------------------------|------------|
| Ganze Breite                                       |            |
| Länge des Körpers 2" 7"                            | <b>"</b> . |
| Länge des Schwanzes 3'                             | <b>".</b>  |
| Länge des Nasenblattes etwas über . $2\frac{1}{2}$ | <b>"</b> . |
| Länge des Daumens 3"                               |            |
| Länge, auf welche der Schenkel ent-                |            |
| blößt aus dem Pelze hervortritt . 5"               |            |
| Länge des Schienbeins $6\frac{1}{2}$ bis           | ·.         |
| Länge des Fusses 5"                                | <b>'</b> . |
| Länge des Sporns 3"                                | <b>.</b>   |
| Höhe des äußeren Ohres auf der obe-                |            |
| ren Seite 5"                                       | <b>'.</b>  |
|                                                    |            |

Diese Blattnase scheint nicht überall in Brasilien vorzukommen; wir erhielten eine Anzahl dieser Thiere, welche man vereinigt in einem alten Gebäude der Fazenda von Coroaba in den großen Wäldern an den Ufern des kleinen Flusses Jucü unweit des Rio do Espirito Santo gefunden hatte. Sie hat viel Aehnlichkeit mit Phyllostoma elongatum (Ann. d. Mus. XV. pl. 9.), da ich aber bei der Kürze der französischen Beschreibung nicht zuverlässig über die Identität beider Arten entscheiden kann, so habe ich diese von mir aufgestellte Species mit einem? versehen. — Auch mit Vampyrus soricinus Spixii scheint sie Aehnlichkeit zu haben, ihr Gebiß zeigt aber einen Backenzahn weniger, anderer Verschiedenheiten nicht zu gedenken. —

- B. Ungeschwänzte Blattnasen, Vampyre (Vampyrus).
  - a. Mit eingekerbter Krone der Schneidezähne.
     Schneidez. <sup>2</sup>/<sub>4</sub>; Eckz. <sup>1·1</sup>/<sub>1·1</sub>; Backenz. <sup>5·5</sup>/<sub>5·5</sub>.
    - 4. Ph. brachyötum.

Der breit öhrige Vampyr.

V.: Körper breit; Ohren kurz und breit; Ohrdeckel sehr klein und stark abgerundet; Nasenblatt schlank und schmal zugespitzt; Sporn kurz; Pelz an den Spitzen der Haare russfarben, an den Untertheilen heller.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w., B. I. p. 164.

Der Vampyr, welcher in den nachfolgenden Zeilen beschrieben wird, ist ein breites, dickes, kurzes Thier. Der Kopf ist dick und kurz, mit schmälerer kurzer Schnauze; das Ohr ist breit, mäßig hoch, oben und an dem inneren Rande abgerundet, auf der äußeren Seite ziemlich senkrecht abgeschnitten; der Ohrdekkel ist sehr klein, nach oben stark zugerundet, etwa so hoch als breit; auf der Nase befinden sich einige Kreisfalten, auf welchen ein  $2\frac{1}{2}$  bis 3 Linien hohes schlankes Blatt steht, welches auf jeder Seite abgerundet und oben unter der Spitze seicht ausgeschnitten ist. — Unterkiefer länger als der obere.

Gebiss: Schn. 4; Eckz. 1.1.; Backenz. 5.5.
Im Oberkiefer befinden sich zwei breite gegen einander geneigte Schneidezähne, im Unterkiefer vier kleinere, zwischen die Eckzähne gekeilt; die beiden mittleren sind größer, alle haben eine in der Mitte eingekerbte Schneide oder Krone; Eckzähne breit, groß, kegelförmig in beiden Kiefern; Backenzähne im Oberkiefer fünf an jeder Seite; die beiden vordersten sind einfache starke Spitzzähne, ihre Kegelspitze steht am vorderen Ende des Zahns, auf sie folgen zwei breitere Zähne mit drei Spitzen, wovon zwei größere außen und ein kleinerer Höcker an der

inneren Seite steht, alsdann folgt ein kleiner ziemlich abgeflächter Zahn; im Unterkiefer befinden sich auf jeder Seite fünf Backenzähne; die beiden vorderen sind einfache große Kegelspitzen und haben an der äußeren Seite eine erhöhte Kante, die drei nachfolgenden haben zwei Spitzen, wovon die vordere immer die längste ist, sie nehmen nach hinten zu an Größe ab, und an ihrer inneren Seite bemerkt man mehrere kleine Höcker. —

Arm, Hand und Flughaut sind stark und breit, der Daumen lang, schlank, mit nur mässig gekrümmtem und nicht besonders starkem Nagel; der Zeigefinger scheint zwei Glieder, der Mittelfinger vier, der dritte Finger drei, und der vierte wieder vier Glieder zu haben. -Hinterbeine mäßig lang, das Schienbein 71 Linien hoch, der Fuss mit fünf gleich langen Zehen, deren mäßig starke Nägel nicht besonders gekrümmt sind, der äußere ist der kleinste. Sporn nicht über drei Linien lang; die Schwanzflughaut ist queer über von einem Fusse zu dem andern ziemlich gerade ausgespannt; die Seitenflughaut ist nur eine Linie hoch über der Ferse befestiget. Diese Flughaut ist nackt, Ober - und Unterarme aber ein wenig behaart. -

Pelz des ganzen Thiers sanft, mäßig lang, aber dicht behaart, überall dunkel rußfarben, die Haare an der Wurzel graubräunlich, an den Spitzen dunkel; untere Theile heller, mehr in's Graubräunliche fallend.

Ausmessung nach einem ausgestopften Exemplare:

| Länge des Körpers etwa 2" 4"                                      | <b>'.</b>  |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| Höhe des äußeren Ohres 4"                                         | 1.         |
| Höhe des Nasenblattes $2\frac{1}{2}$ bis $3^{\prime\prime\prime}$ | ١.         |
| Höhe des Schienbeins $7\frac{1}{2}$                               | <i>'</i> . |
| Länge des Fusses 5"                                               | <b>/</b>   |
| Länge des Sporns 3"                                               |            |

Dieser Vampyr hat viel Aehnlichkeit mit dem vorhergehenden, nur scheint bei ihm das Schienbein kürzer und der Sporn länger, auch ist bei ihm die Flughaut am Schienbeine mehr vom Fuße entfernt befestiget, als bei jenem, und die Ohren sind bei dem vorhergehenden etwas höher und schmäler, auch das Gebiß scheint verschieden.

Diese Art fliegt in den dämmernden Waldungen bei Annäherung der Nacht umher, und zu Morro d'Arara am Mucuri kam sie in unsere Wohnungen, wo wir sie tödteten.

b. Unbestimmte Arten, deren Gebis nicht untersucht werden konnte, welches aber wahrscheinlich mit dem der vorhergehenden Abtheilung übereinstimmt.

### ? 5. Ph. superciliatum.

Der Vampyr mit weißem Augenstreif.

Bl.: Ohrdeckel kurz, zugespitzt, weiss gefärbt; Daumen stark; Haar dunkelbraun; ein weisser Streif von dem Nasenblatte bis zu dem Ohre. —

Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 163.

? Chauve-Souris première ou Ch. S. obscure et rayée. Az. Ess. T. II. pag. 269.

Diese Art hat einen dicken, breiten, stumpfen Kopf; die Ohren sind an der äußeren Seite ausgeschnitten; der Ohrdeckel ist kurz, spizzig, tief in das Ohr zurückgezogen und weißs gefärbt. — Auf der Nase befindet sich ein beinahe vier Linien langes lanzenförmiges Blatt; Daumen sehr stark; Flughaut nackt und schwärzlich, an der Spitze weißlich gefärbt; der Schwanz fehlt gänzlich. Die Schwanzflughaut ist 9\frac{2}{3} Linien weit vom Körper entfernt queer über gespannt und etwas behaart. Haar des ganzen Thiers dicht und dunkel graubraun, aber von dem Nasenblatte läuft bis zu dem Ohre ein netter reinweißer Streif über den Augen hin. —

Ausmessung, so viel die Umstände diese zuliessen:

Länge des Thiers bis zu dem Ende der

Flughaut etwa . . 4" 5".

Die Schwanzflughaut lässt sich vom

Körper abziehen auf . .  $9\frac{2}{3}$ .

Länge des Nasenblattes beinahe . . 4".

Die übrigen Maasse konnten wegen der Fäulnis des Thiers nicht genommen werden.

Diese schöne Blattnase, deren Beschreibung ich nicht vollständig geben kann, besonders da ich verhindert wurde, das Gebiss zu untersuchen, fand ich todt an einem Baumzweige in der Nähe eines großen Rohrbruches unweit der Seeküste bei der Fazenda von Tapebuçú aufgehängt, welche etwas nördlich von Cabo Frio zwischen den Flüssen S. Joao und Macahé gelegen ist. —

Aus der schon stark eingetretenen Fäulniss konnte man schließen, dass das Thier schon einige Zeit in dieser Lage zugebracht haben mußte, und ohne sie zu zerreißen, war es nicht möglich, die Flügel des Thiers zu entfalten. — Die Gegend, wo ich diese schöne Art fand, ist bekannt wegen der großen Menge von Landseen, u. a. der Lagoa von Ponta Negra, Sagoarema u. s. w. — Es scheint übrigens, das

diese Art blos in den Wäldern lebt und nie in die Wohnungen kommt, da sie selbst meinen brasilianischen Leuten unbekannt war. — Ich habe sie nur einmal erhalten, wovon ich in dem ersten Theile der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien (pag. 63) geredet habe, und sie scheint nicht weit nördlich hinauf zu gehen, da wir sie nie wieder beobachtet haben. —

Azara's Chauve-Souris première ou Chauve-Souris obscure et rayée (Vol. II. pag. 269) scheint große Aehnlichkeit mit der meinigen zu haben; denn obgleich an dieser das Nasenblatt kleiner war, so konnte dasselbe an meinem todten Exemplare schon etwas eingeschrumpft seyn, oder Azara hat vielleicht seine Ausmessung auf eine andere Art genommen. — Herr Professor Geoffroy hat in dem 15ten Bande der Annales du Muséum (pag. 177) Azara's Chauve-Souris première zu Phyllostoma perspicillatum gerechnet, allein diese Art scheint mir, wegen der verschiedenen Bildung des Nasenblattes, doch wohl getrennt werden zu müssen.

c. Blattnasen ohne Schwanz oder Vampyre mit folgendem Gebisse:

Schneidez,  $\frac{4}{4}$ ; Eckz,  $\frac{1}{1}$ ; Backenz,  $\frac{4}{5}$ ,  $\frac{4}{5}$ .

Der englische Zoologe Leach hat in den Transactions of the Linnean Society das Genus Madataeus gebildet, welches mit der hier von mir gebildeten Unterabtheilung der Blattnasen übereinzustimmen scheint. — Da ich an der von mir zu beschreibenden Fledermaus nicht alle Züge so genau aufzeichnen konnte, als es Herr Leach gethan, so habe ich sie vorläufig in dem Geschlechte Phyllostoma gelassen, mit welchem sie in der Hauptsache vollkommen übereinstimmt.

#### 6. Ph. obscurum.

Der schwarzbraune Vampyr.

V.: Ohren mäßig groß, ziemlich eiförmig; Ohrdekkel sehr klein, ziemlich breit; Unterkiefer vortretend; Nasenblatt schmal eiförmig, zugespitzt; Sporn kurz; Pelz dunkel schwärzlich rußfarben, am Unterleibe mehr aschgraulich. —

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w., B. I. p. 164.

Beschreibung: Diese Blattnase hat eine breite, gedrungene Gestalt, der Kopf steckt in den Schultern; die Stirn ist erhaben, die Schnauze ziemlich dick, kurz und stumpf; der Unterkiefer ist länger als der obere; der Mund bildet geschlossen einen völlig geradlinigen fest an einander passenden Schnitt; Lippenränder beide mit sehr feinen Papillen besetzt, welche

diesen Theilen äußerlich eine crenulirte Gestalt geben; auf der Nase liegt eine halbkreisförmige Hautplatte und darin die Nasenlöcher, über welche sich das schmal eiförmig zugespitzte Nasenblatt erhebt, dessen Mittelleiste sehr breit ist. Das Auge ist klein, wie an allen diesen Thieren, und etwas länglich gestaltet. - Ohren mäßig hoch, ziemlich eiförmig, an dem vorderen Rande abgerundet, an dem hinteren oder äußeren aber ziemlich senkrecht, mit einem Ausschnitte in der Mitte seiner Höhe; der sehr kleine ziemlich breite Ohrdeckel hat ebenfalls an der hinteren oder äußeren Seite einen kleinen Ausschnitt; der Rachen ist groß, der Gaumen mit erhöhten Queerleisten bezeichnet; die Haut der inneren Mundhöhle ist mit zugespitzten Papillen besetzt.

Die Zunge ist breit, mit feinen Papillen oder Wärzchen bedeckt.

Gebiss: Schn. 4; Eckz. 1.1; Backenz. 4.4 5.5. Im Oberkiefer stehen vier stumpfe Schneidezähne dicht aneinander gedrängt, die mittleren sind etwas größer als die äußeren und mit etwas gespaltener Krone; im Unterkiefer stehen vier kleine Schneidezähne dicht aneinander und zwischen die Eckzähne gedrängt; Eckzähne im Oberkiefer dicht an die Schneidezähne an-

geschlossen, lang, zugespitzt und kegelförmig; die unteren sind schmäler, zugespitzt, aber etwas kleiner; Backenzähne im Oberkiefer vier auf jeder Seite, der erste und zweite sind einfache Spitzzähne (Kegelzähne), die folgenden mit hinter einander gestellten zweispitzigen Erhöhungen; im Unterkiefer haben die Backenzähne nicht so viele und kleinere Spitzen. —

Die Arme mit der Flughaut sind stark und haben einen langen schlanken Daumen. Flughaut beinahe zwei Linien unter dem Fußgelenke oder der Ferse befestiget; Fuß ziemlich klein, mit fünf gleichen Zehen und einem kurzen Sporn; die Schwanzflughaut bildet, wenn man sie auszieht, da der Schwanz fehlt, einen eingehenden stumpfen Winkel, in welchem sich an der Stelle des Schwanzes eine Mittellinie oder ein dunkler Streifen zeigt. — Männliche Geschlechtstheile wie an den übrigen Arten. —

Pelz des ganzen Thiers sanft und dicht; die Oberseite hat längeres Haar, als man es an den übrigen vorhergehenden Blattnasen findet; das Gesicht ist ziemlich stark behaart, selbst die Lippen mehr als bei den übrigen Arten; der Oberarm ist an der äußeren Seite stark behaart, auch die Flughaut ist zunächst dem Leibe sanft und wollig dünne behaart; Schenkel, Schien-

beine und die Schwanzflughaut in deren Nähe sind mit einzelnen, feinen Seidenhärchen besetzt.

Alle oberen Theile dieses Thiers haben eine dunkelschwärzliche Russfarbe, die Flughaut beinahe eben so, nur mehr in's Bräunliche fallend; die unteren Theile sind mehr aschgrau und heller gefärbt, indem das Haar an der Spitze aschgrau und an der Wurzel graubräunlich erscheint; von der Nase läuft nach dem Auge ein nur schwach angedeuteter hellerer Streif. —

### Ausmessung:

| 8                                 |   |                     |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| Ganze Länge (der Schwanz fehlt)   | • | 3" —                |
| Ausgespannte Breite               |   | 16" 7".             |
| Höhe des äußeren Ohres            | • | $6\frac{1}{2}'''$ . |
| Höhe des Schienbeins beinahe .    |   | . $9\frac{1}{2}$    |
| Länge des Nasenblattes etwas über | • | 4'''.               |
| Länge des Sporns                  |   | . 3111.             |

Ich erhielt diese Blattnase zu Villa Viçoza am Flusse Peruhype. Ueber die Lebensart kann ich nichts hinzusetzen, welche übrigens von der der übrigen verwandten Thiere wohl nicht verschieden seyn dürfte. —

# G. 7. Glossophaga, Geoffr. Zungen-Blattnase.

Dieses von Geoffroy in den Mémoires du Muséum d'hist, naturelle (T. IV. pag. 411) aufgestellte Geschlecht unterscheidet sich vorzüglich durch seinen Zungenbau von den übrigen
Blattnasen — Diese Zunge kann lang aus dem
Munde hervorgeschoben werden und ist an ihrem Ende, gleich der der Spechte, mit kleinen
Widerhäkchen besetzt, wahrscheinlich um, wie
diese Vögel, Insecten aus engen Höhlungen herauszuziehen.

Die übrigen Kennzeichen dieses Geschlechtes sind vier Schneidezähne im Ober- und eben so viele im Unterkiefer, dabei sechs Backenzähne in jedem Kiefer auf jeder Seite, also zusammen vier und zwanzig, ferner ein aufgerichtetes Hautblatt auf der Nase.

In der Gestalt kommen diese Thiere übrigens mit den Blattnasen und Vampyren ziemlich überein. Ihr Kopf ist schmal, groß und verlängert, der Unterkiefer länger als der obere, das Nasenblatt ist kurz so wie der Sporn, Kennzeichen, worin wenigstens die beiden von Hrn. Geoffroy zuerst bekannt gemachten und auch von mir vollständig zu beschreibenden Arten übereinstimmen. —

Man kann sie in geschwänzte und ungeschwänzte Arten abtheilen. —

#### A. Geschwänzte Zungen-Blattnasen,

- 1. G. amplexicauda, Geoffr.
- Die Zungen Blattnase mit verhülltem Schwanze.
- Z.: Hinter jedem Flügel der Basis des Nasenblattes befindet sich eine kleine rundliche Erhöhung; Ohrdeckel sehr klein und zugespitzt; Schwanz klein und in der Schwanzflughaut liegend.

Mémoires du Muséum d'hist. natur. T. IV. pag. 411. pl. 18. A.

Glossophaga amplexicaudata, Spix.

Beschreibung: Gestalt etwa die der nachfolgenden Art; die Schnauze ist etwas verlängert und trägt über der Nase ein aufrechtes, speerförmiges, zwei Linien hohes Blatt, welches zugespitzt und an den Seiten unter der Spitze ein wenig ausgeschnitten ist; unter den beiden Grundflügeln des Blattes öffnen sich die beiden kleinen Nasenlöcher und hinter demselben befindet sich auf jeder Seite eine kleine rundliche Erhöhung; Unterkiefer nur wenig länger als der obere; Unterlippe gespalten, ihr Rand crenulirt, d. h. mit der Lupe beschen, erscheint eine jede Hälfte des Vordertheils derselben in sieben buchtige Einschnitte getheilt; ein jeder Kiefer ist an seinem Vordertheile, wie bei der nachfol-

genden Art mit feinen Bartborsten besetzt. — Die Ohren sind nackt, ganzrandig, glatt, der äußere Rand sehr wenig ausgeschnitten, etwas mehr gerade aufsteigend als der vordere mehr zugerundete; der Ohrdeckel ist sehr klein, zugespitzt, schmal, wenig sichtbar und hat etwa die Gestalt des Nasenblattes.

Die Zunge läst sich etwa einen Zoll weit aus dem Munde ausdehnen, hat eine hornartige Spitze mit rückwärts gekehrten Seitenborsten, wie man sie bei den Spechten findet. —

Gebis: Schn. 4; Eckz. 1.1; Backenz. 5.5 6.6. In jedem Kiefer stehen vier Schneidezähne, sie sind sehr klein, nur mit der Lupe zu zählen, und haben breite abgestumpfte Kronen; die beiden mittleren Zähne im Oberkiefer sind breiter als die äußeren, und die Schneidezähne des Unterkiefers sind kleiner als die des oberen. — Zwei kegelförmig zugespitzte Eckzähne in jedem Kiefer. — Backenzähne fünf oben \*) und sechs unten an jeder Seite; die beiden ersteren im Oberkiefer sind einfache Kegelspitzen, die drei hinteren haben drei bis vier Spitzen; im Unterkiefer, sind die drei ersteren Zähne einspi-

<sup>\*)</sup> Der sechste Backenzahn war ohne Zweifel ausgefallen.

II. Band.

tzig, die drei nachfolgenden mit drei bis vier Spitzen. —

Der Körper hat etwa die Gestalt wie an der nachfolgenden Art, nur existirt hier ein kleines Schwanzrudiment von zwei Linien Länge, weich und kaum fühlbar, dennoch aber deutlich sichtbar, welches in der Schwanzslughaut liegt, darin endet, aus zwei Gelenken besteht und von der Schwanzflughaut, wenn diese ausgedehnt ist, auf etwa vier, bis vier und eine halbe Linie an Länge übertroffen wird. Die Seitenflughaut ist schmal und lang; der Daumen ist lang, sehr schlank und zart gebaut; der Zeigefinger ohne sichtbares Gelenk; der zweite Finger hat vier Glieder, der dritte drei, der vierte ebenfalls. -Der Hinterschenkel tritt kaum mehr als zwei und eine halbe Linie aus dem Pelze des Leibes hervor; das Schienbein ist sechs Linien hoch, der Sporn kurz, kaum drei Linien lang. - Die Fusszehen sind gleich lang, an dem einen Fusse auch die fünf Krallennägel, an dem andern hingegen waren die beiden äußeren Nägel bedeutend kürzer als die drei inneren. Seitenflughaut unbehaart, in der Nähe des Körpers, der Arme und der Beine mit Reihen äußerst feiner Pünctchen bezeichnet. - Rand der Schwanzflughaut völlig unbehaart; Arme bloss an der

Wurzel an der inneren Seite ein wenig behaart; Haar des ganzen Körpers sehr dicht, sanft und etwas lang, dunkel graubräunlich-rußfarben, an der Stirn etwas gelbbräunlich; die unteren Theile des Thiers sind blässer gefärbt als die oberen. —

Ausmessung:

Länge des Körpers

Ganze Länge

| Länge des Schwanzes 2".                         |
|-------------------------------------------------|
| Breite des ausgespannten Thiers . 10" 2".       |
| Höhe des Nasenblattes nicht völlig . 2"".       |
| Höhe des Ohrs über dem Kopfe . $1\frac{1}{2}$ . |
| Länge des Daumens $3\frac{1}{2}$ .              |
| Der Schenkel tritt aus dem Pelz hervor          |
| etwa auf $2\frac{1}{2}$                         |
| Länge des Schienbeins 6".                       |
| Länge des Fusses etwas über 4".                 |
| Länge des Sporns kaum 3".                       |
| Die Schwanzflughaut lässt sich über             |
| den Schwanz hinausziehen auf 4" bis 4½".        |
| Sie lässt sich vom Körper ausziehen auf 6".     |
| Der Schädel dieser, so wie der nachfolgen-      |
| den Art ist besonders merkwürdig durch die      |
| dünnen langen ohne alle Biegung gerade vorge-   |
| streckten Kiefer, wodurch der Kopf dieser Thie- |

re die lange gerade Schnauze erhält.

911 3111

Diese Fledermaus wohnt um Rio de Janeiro, und in dem ganzen von mir bereis'ten
Striche, da ich sie an mehreren Orten erhielt,
sie geht auch südlich bis S. Paulo hinab. In
ihrem Magen findet man Insecten. —

Die Abbildung, welche Herr Professor Geoffroy S. Hilaire gab, hat einige Züge, welche
mit meiner Beschreibung nicht gänzlich übereinzustimmen scheinen. Die Zunge hat in
dieser Figur keine Widerhäkchen und der
Schwanz ist nur an seinem Ende durch eine
Verdickung bemerkbar, da er doch an meinem
Thiere der ganzen Länge nach sichtbar ist;
dennoch aber scheinen beide Thiere unfehlbar
zu ein und derselben Species zu gehören.

B. Ungeschwänzte Zungen-Blattnassen,

#### 2. G. ecaudata, Geoffr.

Die ungeschwänzte Zungen - Blattnase.

Z.: Schnauze schmal verlängert; Ohren kurz; Nasenblatt kurz, etwa so lang als der Sporn; Flughaut lang und schmal; der Schwanz fehlt. —

> Mémoires du Muséum d'hist. natur. T. IV. pag. 418. pl. 18. Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Das von Hrn. Geoffroy beschriebene Thier scheint unfehlbar mit dem meinigen identisch,

nur bemerkt man einigen Unterschied in dem Gehisse, der ohne Zweifel vom Alter herrührte.

Beschreibung: Der Kopf ist groß und lang, in eine lange Schnauze verlängert, der Körper breit und kurz. Der Unterkiefer tritt über den obern hinaus; die Unterlippe ist gespalten und an ihrem vorderen Rande mit kleinen Wärzchen oder Papillen eingefaßt, auch ist die Spaltung der Lippe noch etwas durch eine nackte Linie fortgesetzt. — Beide Kiefer sind mit drei bis vier langen Bartborsten, feinen langen Haaren besetzt. — Das Auge steht ein Paar Linien weit vom Ohre entfernt; das Nasenblatt ist dreieckig, klein, an den Seiten nur wenig ausgeschnitten; das Ohr ist etwas eiförmig, an der äußeren Seite ein wenig ausgeschnitten; Ohrdeckel klein, eiförmig, zugespitzt. —

Die Zunge ist lang, rund, fleischig, ausdehnbar, mit vielen feinen kleinen Papillen besetzt, ihre Spitze ist etwas hornartig und etwa drei bis vier Linien lang mit kleinen Borsten oder Franzen besetzt.

Gebis: Schn. 4; Eckz. 1.1; Backenz. 6.6.

Die Vorderzähne fehlen in beiden Kiefern (es sind deren eigentlich oben und unten vier);

Eckzähne kegelförmig, zugespitzt. — Backen-

zähne auf jeder Seite im Oberkiefer sechs; die drei erstern sind einfache Kegelspitzen, die drei letztern haben vier Spitzen. Im Unterkiefer auf jeder Seite sechs; der erste hat eine Kegelspitze und am hinteren Ende einen Höcker, der zweite hat einen Höcker am Anfange und seine Kegelspitze am hinteren Ende; der dritte hat die Kegelspitze in der Mitte, am Ende und am Anfange aber einen Höcker; die drei folgenden Zähne tragen mehrere abgestumpfte Spitzen \*). - Die Brust ist breit, die Arme sind muskulös, stark, der Daumen lang und dünn, der Zeigefinger ohne Gelenk, der zweite Finger mit vier, der dritte mit drei, der vierte ebenfalls mit drei Gliedern versehen. Die Flughaut ist lang und schmal, nahe am Leibe dünn und fein behaart, und eben daselbst in der Nähe des Leihes mit Reihen von kleinen Pünctchen be-

<sup>\*)</sup> Wie sohr das Gebiss dieser Thiere durch das Ausfallen der Zähne variirt, beweis't ein Exemplar dieser Fledermaus, welches Herr Natterer aus Ypanema sandte. — Im Oberkiefer stehen hier zwei Schneidezähne paarweise beisammen; der innere ist am kleinsten und der äußere zeigt einen Einschnitt nach außen, beide sind sehr klein; eigentlich nur rudimentar. — Dem Unterkiefer fehlen die Schneidezähne ganz, und der zweite Backenzahn hat drei Spitzen, wie der dritte (wahrscheinlich Altersverschiedenheit); oben und unten auf jeder Seite sechs. —

setzt. welche man besonders bemerkt, indem man das Thier gegen das Licht hält. - Der Schenkel des Hinterbeins tritt beinahe sechs Linien lang aus dem Pelz des Leibes hervor; Schienhein ehenfalls sechs Linien hoch. gebogenen Krallennägel der fünf ziemlich gleichen Zehen werden nach innen zu etwas grö-Iser; der Schwanz fehlt und die Schwanzflughaut bildet von dem sehr kurzen Sporn an, einen Saum von anderthalb bis zwei Linien Breite längs des ganzen Beins hinauf bis an den Leib, wo sie kaum mehr vortretend ist. -Dieser ganze Hautrand ist, so wie der Schenkel und selbst das Schienbein behaart, und diese Haare stehen an dem Rande über eine starke Linie breit hervor und bilden Franzen, welche ich nur bei Glossophaga gefunden habe. -Das Gesicht ist behaart; der Arm ist auf der äußeren Seite bis über das Ellenbogengelenk hinaus behaart, an der inneren Seite weniger. -Das ganze übrige Thier ist dicht mit sanften, rattenartigen Haaren bedeckt, welche auf dem Rücken am längsten sind; die Farbe ist auf den oberen Theilen dunkel russbraun, an den unteren etwas blässer, mehr in's Aschgraubräunliche fallend. -

### Ausmessung:

| ziuomeosung.                                   |
|------------------------------------------------|
| Ganze Länge 2" 5".                             |
| Ganze Breite 11" 4½".                          |
| Länge des Kopfs bis in den Nacken . 11".       |
| Länge von der Nasenspitze bis an den           |
| vorderen Chrrand $5\frac{1}{2}$ .              |
| Höhe des Nasenblattes $1\frac{2}{3}$           |
| Höhe des äußeren Ohres, auf der in-            |
| neren, dem Kopfe zugewandten                   |
| Seite gemessen                                 |
| Länge des Schienbeins 6".                      |
| Länge des Fusses 5".                           |
| Länge des Sporns 11".                          |
| Der Schenkel tritt aus dem Pelze her-          |
| vor um beinahe 6".                             |
| Länge des Daumens 31111.                       |
| Die Schwanzflughaut spannt vom Lei-            |
| be aus $1\frac{\tau}{2}$ .                     |
| Es ist für mich so gut als ausgemacht, dass    |
| Herr Professor Geoffroy Figur B. die hier von  |
| mir beschriebene Fledermaus abbildete, auch    |
| sind alle seine Abbildungen von diesen Thieren |
| sehr schön und vollkommen, dennoch aber zeigt  |
| die genannte Kupferplatte einige Züge, welche  |
| das von mir beschriebene Thier von derselben   |
| unterscheiden, und hierhin gehört besonders    |
| die Zunge, welche sich an meinem Exemplare     |

mehr in die Länge ziehen liess und mit Widerhäkchen versehen war, ferner die größere Kürze der Schenkel, die geringere Behaarung der Beine und Flughaut; es sind indessen diese kleinen Characterzüge nicht bedeutend genug, beide Thiere zu trennen, da sie vielleicht die Schuld des Zeichners oder daher entstanden sind, dass man nach einem ausgestopften Exemplar arbeitete, wesshalb ich denn auch kein Bedenken trage, die Verdienste eines so ausgezeichneten und thätigen Zoologen anzuerkennen. Herr Delalande der Jüngere fand diese Fledermaus bei Rio de Janeiro, ich entdeckte sie in alten Gebäuden der Gegend von Porto Seguro, sie scheint desshalb überall an der Ostküste verbreitet zu seyn. Ihre Stimme ist zischend, und sie giebt einen süßlichen Moschusgeruch von sich. Im Magen fand ich Ueberreste von Insecten.

# G. 8. Noctilio, Geoffr. Der Kantenlefzer.

Dieses nur in Süd-America vorkommende Geschlecht ist bekannt und scheint in Brasilien ziemlich allgemein verbreitet; dennoch habe ich diese Fledermäuse nur selten, und die erstere Art nur einmal erhalten, die letztere aber in der Gegend der Küste, welche etwa unter dem 16ten Grade südlicher Breite gelegen ist, häufig gesehen. — Unter den Characteren dieses Geschlechts muß angemerkt werden: Obere Schneidezähne zwei bis vier. — Alle von mir gesehenen Thiere dieser Art hatten nur zwei Schneidezähne im Oberkiefer, da hingegen andere Beobachter vier anmerkten, es scheint daher, daß im spätern Alter des Thiers nur zwei Schneidezähne bleiben, worauf Rücksicht genommen werden muß.

Ich werde einige recht vollkommene Thiere nach dem Leben beschreiben. —

## 1. N. dorsatus, Geoffr.

Der gestreifte Kantenlefzer.

K.: Pelz graubraun, längs des Rückens hinab läuft ein gelblichweißer Längsstreif, welcher zwischen den Schultern entspringt und am Schwanze endet.

Noctilio vittatus, Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 870.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Beschreibung: Der Kopf ist dick, kurz, mit völlig abgestumpfter Doggenschnauze; die Nasenkuppe steht beinahe eine Linie lang frei über die Lippen hinaus. — Das Auge ist klein und steht nahe vor dem Ohr; letzteres ist schmal eiförmig, mit stark zugespitztem ver-

schmälertem Ende, auch hat das ganze Ohr beständig eine starke Neigung nach vorn. - Der Ohrdeckel ist klein, länglich schmal, aber an beiden Seiten etwas gefranzt; der hintere Ohrrand zieht sich unter der Ohröffnung herum, bildet gerade darunter eine halbcirkelförmige übergerollte Hautfalte, und sendet nun nach dem Mundwinkel in gerader Richtung vorwärts eine erhabene Hautfalte; das Ohr ist übrigens von innen und außen nackt, und nur mit ein Paar dünnen Haarstreifchen bezeichnet. - Die Nasenkuppe ist doggenartig gespalten, und, wie schon gesagt, beinahe eine Linie weit frei vor die Schnauze vortretend; die beiden Nasenlöcher sind rundlich, nach vorne gestellt und mit einem erhöhten Rande versehen; die Oberlippe hängt wie an den Doggen auf jeder Seite über den Mund herab; von der Nasenkuppe läuft die Haut in zwei Falten, wie an einer Hasenscharte, nach dem Munde herab; die Unterlippe springt über die herabhängende Oberlippe mit ihrem Rande vor, und hat an ihrer Spitze in der Mitte mehrere kleine halbkreisförmige Hautfalten; an ihrer Unterseite steht außerdem ein Hufeisen, und hinter diesem ein isolirtes Knöpfchen,

Gebis: Schn.  $\frac{2}{2}$ ; Eckz.  $\frac{x_{-1}}{x_{-1}}$ ; Backenz.  $\frac{4\cdot 4}{4\cdot 4}$ . Im Oberkiefer befinden sich zwei kegelförmige spitzige Schneidezähne, aber im Unterkiefer ist kaum Platz für die beiden kleinen Schneidezähne mit gespaltener Krone. - Eckzähne colossal, im Oberkiefer von den Schneidezähnen durch einen Raum getrennt. - Backenzähne in jedem Kiefer auf jeder Seite vier, der erste hat eine starke Kegelspitze, die zwei darauf folgenden haben vier starke Spitzen, welche auf den zickzackförmig aus - und einspringenden Winkeln des Zahnes stehen; der letzte Zahn ist etwas kleiner und scheinbar mit drei Spitzen versehen. - Im Unterkiefer befinden sich ebenfalls vier Backenzähne, etwa eben so gebildet; der erste ist ein Kegel- oder ein Spitzzahn, die übrigen haben vier Spitzen und mehrere Gruben auf der Oberfläche. - Alle diese Backenzähne beider Kiefer haben an ihren Seiten zwischen den Kegelspitzen so tiefe Einschnitte, dass sie von oben betrachtet beinahe zwei aneinander gelehnte Dreiecke bilden, auf deren ausspringenden Winkeln die Spitzen in die Höhe treten.

Der Rachen ist am Gaumen mit erhöhten Queerleisten versehen, wie an den meisten der früher von mir erwähnten Flederthiere. Die Zunge ist länglich - walzenförmig, fleischig und glatt. Die Glieder des Thiers sind stark, die Arme lang, die Flughaut etwas schmal; der Daumen ist dick und kurz, der Zeigefinger ohne Gelenk, der zweite Finger hat drei Glieder und einen langen zusammengedrückten Nagel, der dritte Finger hat drei, der vierte eben so viele Glieder. Die Hinterbeine sind stark, mit sehr starken Füßen, und besonders mit sehr langem, an der Wurzel platt gedrücktem Sporn, auch sind die Nägel sehr groß, gebogen und scharf, die mittleren ein wenig grö-Iser als die übrigen. - Der Schwanz ist kurz, hat fünf Glieder und eine Spitze, die als ein kleines Knöpfchen aus der Schwanzflughaut heraustritt; diese letztere ist sehr groß und lang, sie übertrifft ausgespannt den Schwanz um einen Zoll zehn und eine halbe Linie an Länge. - Die Seitenflughaut ist fünf Linien hoch über dem Fussgelenke an der vorderen Seite des Schienbeins befestiget. -

Die Ruthe des männlichen Thieres ist länger und dünner als an den übrigen brasilianischen Fledermäusen, besonders nach der Spitze hin verdünnt; Testikel unter der Haut verborgen. —

Bis zu den Augen sind die Lippen des Thiers ziemlich nackt und nur sehr fein behaart; das Haar am ganzen Körper ist sehr kurz und fein mäuseartig; alle oberen Theile haben eine graubraune Farbe, aber zwischen den Schulterblättern entspringt ein schöner hell gelblichweißer Längsstreif, der an der Schwanzwurzel endet; alle unteren Theile des Körpers sind schön sanft hell röthlich · gelb; - die Flughäute haben so wie die Glieder eine röthlichschwarzbraune Farbe, die Klauen sind weißlich-Die Seitenflughaut tritt ganz fleischroth. besonders weit nackt in die Seiten des Thiers hinein, so wie überhaupt die Flughäute nirgends Behaarung zeigen, ausgenommen an ihrer Wurzel vor der Schulter, wo auch der Oberarm behaart ist; der Unterarm ist an seiner unteren Seite mehr behaart als an der oberen.

| Ausmessung eines männlichen Thieres:       |
|--------------------------------------------|
| Ganze Länge $4'' 3\frac{1}{2}'''$ .        |
| Ganze Breite $20''$ $8\frac{1}{2}'''$ .    |
| Länge des Körpers 3" 3".                   |
| Länge des Schwanzes $1'' \frac{1}{2}'''$ . |
| Höhe des äußeren Ohres . $8\frac{1}{2}$ .  |
| Länge von der Nasenspitze bis zu der       |
| Basis des vorderen Ohrrandes 81///         |

| Länge des Schienbeins                        | 1" $4\frac{2}{3}$ ".          |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| Länge des Fusses                             | 1" 2".                        |
| Länge des Sporns                             | $1'' \ 10\frac{1}{3}'''$ .    |
| Länge, um welche die Schwanzflug-            |                               |
| haut über die Schwanzspitze hin-             |                               |
|                                              |                               |
| austritt                                     | 1" $10\frac{1}{3}$ ".         |
| austritt Länge der Fußnägel in gerader Linie | $1'' \ 10^{\frac{7}{3}}'''$ . |
|                                              |                               |

Ich erhielt diese schöne Fledermaus nur einmal zu Villa Viçoza am Peruhype, wo sie sich bei kühler Witterung in die Gebäude verkriecht, und daselbst alsdann zuweilen in Menge zusammengeballt gefunden wird. Sie hat einen unangenehm honigartig süßlichen Geruch. — Im Magen fand ich Ueberreste von Insecten.

## ? 2. N. unicolor, Geoffr.

#### Der rostrothe Kantenlefzer.

K.: Pelz an den oberen Theilen einfärbig rostroth, an den unteren hell röthlichgelb.

Vespertilio leporinus, Linn. Schreber, Tab. LX. Schinz Thierreich u. s. w. B. I. p. 160.

Die hier von mir unter einer besondern Nummer aufgeführte Fledermaus ist ohne Zweifel die gewöhnliche Art dieses Geschlechts, wie sie in den naturhistorischen Werken meistens oberflächlich beschrieben und noch weit schlechter abgebildet wird. — Sie kommt in allen Theilen ihres Körpers, die Färbung ausgenommen, mit No. 1. überein, aus dieser Ursache habe ich sie mit einem Fragezeichen versehen. Es ist zu vermuthen, daß sie nur Altersverschiedenheit ist, ich habe übrigens Noctilio dorsatus nur in Gebäuden, unicolor bloß im Freien, in den Wäldern an Flußufern gefunden. — Man wird sie einstweilen als verschiedene Species außtellen und die eine mit einem Fragezeichen versehen. —

Die rothe Hasenscharte hat im Oberkiefer zwei Vorderzähne, welche von den Eckzähnen getrennt in der Mitte nahe zusammen stehen, etwas gekrümmt gegen einander geneigt; im Unterkiefer befinden sich zwei kleine kurze Schneidezähne zwischen die Eckzähne hinein gekeilt, sie haben eine eingekerbte oder etwas gespaltene Krone; Eckzähne kegelförmig und stark, unmittelbar an sie angeschlossen folgen die Backenzähne, im Ober- und Unterkiefer vier; sie sind eben so gebildet wie an der vorhergehenden Art, bestehen aus zwei neben einander gestellten Winkeln oder Dreiecken, welche auf ihren ausspringenden Kanten Kegel-

spitzen, und dazwischen tiefe Gruben tragen; der erste Backenzahn ist eine Kegelspitze. —

Alle oberen Theile des Thiers haben eine hell rostrothe Farbe, der Rückenstreif fehlt; die unteren Theile sind hell rostgelblich, oder hell röthlichgelb, aber nicht so blas als an No 1., übrigens habe ich zwischen beiden Thieren keine Verschiedenheiten auffinden können. Der Schädel der beiden hier erwähnten Noctilionen ist breit, kurz und stark, mit einer starken, hohen crista longitudinalis versehen.

Die rostrothe ungestreifte Hasenscharte oder Kantenlefzer habe ich am Flusse Belmonte sehr häufig beobachtet. Sie flog daselbst sehr zahlreich an den Flusufern umher, sobald die Abenddämmerung eintrat, und sie waren alsdann so häufig als die Schwalben bei uns an recht schönen Sommerabenden. — Sie fliegen sehr schnell und niedrig über dem Wasser hin und her, wo wir sie mit Vogeldunst erlegten. — Am Tage verbergen sich diese Thiere in hohlen Bäumen, belaubten Baumkronen und Felsen, auch an steilen Stellen der Flusufer, ich habe aber diese rostrothe Art nicht aus den Gebäuden erhalten, wie ich weiter oben schon anmerkte.

Ihre Stimme ist ein Zischen. — Ich habe sehr große Individuen unter ihnen bemerkt, deren Bauch ebenfalls sehr in's Rostrothe fiel \*). Herr Dr. v. Spix beschreibt zwei Noctilionen, welche neu scheinen; die eine (Noctilio albiventris, Sp.) gleicht in vieler Hinsicht dem dorsatus, die andere (Noctilio rufus, Sp.) scheint verschieden von dem unicolor des Geoffroy, welches aus der Vergleichung der Maaße erhellt. —

## G. 9. Dysopes, Illig. Hundsmaul.

Ich nehme hier dieses Geschlecht wie Illiger, der nicht, wie Desmarest, auf die Einkerbung der Schneidezähne Rücksicht nahm; denn die einzige für dieses Geschlecht von mir aus Brasilien zu beschreibende Fledermaus zeigt keine Einkerbung an ihren oberen Schneidezähnen. — Es ist übrigens bekannt, dass diese Fledermäuse (Molossus Geoffr.) in Nord- und Süd-America vorkommen, und neueren Beobachtungen zufolge auch in Indien leben. —

<sup>\*)</sup> Geoffroy's Noctilio albiventris ist vielleicht ein junges
Thier?

#### 1. D. perotis.

#### Das Taschenoh'r.

H.: Ohren groß und sehr breit, in zwei Taschen getheilt; Nase gespalten; Schwanz stark; Pelz oben dunkel röthlich-graubraun, an den unteren Theilen blässer röthlich graubraun.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w. p. 870.

Beschreibung: Der Kopf ist dick und groß, der Oberkiefer verlängert und mit vortretender, doggenartig gespaltener Nasenkuppe; die Nasenlöcher stehen auf der abgestumpften Vorderfläche und sind, wie bei den Schweinen, mit einem Rande umgeben, welcher oben zwischen beiden eingekerbt oder gespalten ist; der Unterkiefer ist breit, abgestumpft, kürzer als der obere; die Lippen haben einen etwas verdickten, und besonders die obere einen doggenartig herabhängenden Rand; das Auge ist klein und schweinartig, es steht nahe über dem Mundwinkel. Die Ohren sind colossal und höchst merkwürdig gebildet, sie scheinen doppelt, d. h., sie werden in der Mitte durch einen sehr dicken hohen Längsknorpel in zwei Höhlungen oder tiefe Taschen getheilt, wovon die vordere inwendig fein und lang, von außen aber wie der Körper behaart ist; die hintere hingegen

ist an ihrer inneren Seite nur längs des Scheideknorpels mit einem Streifen von Haaren versehen, und von außen nackt; die Basis des Ohres ist so breit als die ganze Länge des Kopfs, sie fängt am Hinterhaupte an und endiget etwa drei Linien weit von der Nasenspitze, wo sich beide Ohren vereinigen; ihr Rand ist glatt, ausgedehnt etwa einen Zoll und zwei Linien hoch über dem Kopfe erhaben, beinahe halbcirkelförmig, mit einem seichten Ausschnitte an seinem oberen Theile, die hintere Ohrtasche ist von innen mit Queerfalten bezeichnet. Der Ohrdeckel (Tragus) ist doppelt, ein größerer Hautansatz liegt gleich hinter dem Mundwinkel und ist länglich breit, dabei nach oben sanft abgerundet, ein kleinerer steht der Gehöröffnung näher, ist sehr kurz, schmal, und oben ein wenig abgestumpft. - Diese weiten gro-Isen Ohren zieht das Thier am Tage, wie eine Mütze, über die Augen herab. -

Der Rachen ist groß und breit. — Die Zunge ist fleischig, dabei länglich-rund oder walzenförmig. —

Gebis: Schn. 2/0; Eckz. 1.1; Backenz. 2/2.

An dem einzigen von mir gesehenen Individuo waren die Zähne zum Theil sehr beschädiget. — Von den Vorderzähnen befand sich im

Oberkiefer nur noch einer (es sind ihrer unbezweifelt zwei gewesen), hakenförmig gekrümmt; untere Vorderzähne fehlten. — Eckzähne im Oberkiefer lang, gekrümmt, zugespitzt, mit breiter Basis; im Unterkiefer stehen zwei auf eben diese Art gebildete; Backenzähne zerbrochen, sie zeigten aber noch viele scharfe Spitzen, wovon die äußeren länger sind, als die inneren.

Der Körper dieser großen schönen Fledermans ist dick und stark; an der Brust bemerkt man eine große nackte Drüse, aus welcher eine Feuchtigkeit schwitzt. - Der Schwanz ist lang, nackt, und etwa bis zu seiner Mitte in die Flughaut eingeschlossen. — Die Flughaut ist lang und schmal, die Arme stark, aber die Finger nur mässig lang; der Daumen ist stark, aber nicht besonders lang, und mit einem kurzen gebogenen Krallennagel versehen, der Zeigefinger ist ohne Gelenke, der zweite Finger hat vier Glieder, der dritte hat drei, der vierte drei und seinen Nagel. - Die Hinterbeine sind stark, mässig lang, die Seitenflughaut ist etwa in dem Fussgelenke befestiget; der Fuss ist kurz, mit fünf etwa gleichen Zehen und kurzen gebogenen Krallennägeln versehen. -Der Sporn ist etwa einen Zoll lang; von seiner

Spitze zieht sich die Flughaut nach der Mitte des Schwanzes hin, dessen Spitzenhälfte frei und so wie der ganze Schwanz unbehaart, rund und glatt ist. Das Gesicht ist dünn behaart, beinahe nackt; Rand der Oberlippe behaart, auch findet sich ein dichter Busch längerer Haare über der Nasenkuppe vor der Vereinigung der beiden Ohren; Unterkiefer sehr dünn mit einzelnen Härchen bedeckt; Rand der Unterlippe mit kurzen weißlichen Härchen besetzt; Haar des ganzen Körpers sehr dicht, sanft und mäuseartig, an den oberen Theilen dunkel röthlichgraubraun, an den unteren blässer röthlich graubraun; Gesicht graubraun, aber Ohren, Flughaut, Schwanz, so wie alle nackten häutigen Theile zeigen eine schwärzlich-braune Farbe; der Unterkiefer ist blässer, blass fleischbraun gefärbt; um die Brustdrüse herum befindet sich eine etwas nackte Stelle. - Die Arme sind nur am Leibe behaart, die Flughaut aber zeigt in den Seiten des Körpers ungefähr sechs Linien weit von demselben eine dichte Behaarung, auch ist der Winkel derselben vor dem Ellenbogen, so wie die den Arm an der unteren Seite bis zu jenem berührende Haut etwas behaart; die beiden äußeren Zehen an jedem Fu-Ise sind nach außen mit dichten, kurzen, borstigen, weißlichen Haaren besetzt, das Nagelglied einer jeden der fünf Zehen hat aber außerdem einige glänzende lange Haare, welche
bogenförmig weit über den Nagel hinausreichen. —

#### Ausmessung dieser Fledermaus:

| Ganze Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | $6'' 1\frac{1}{2}'''$ . |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Länge des Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $4'' \ 3\frac{1}{2}'''$ |
| Länge des Schwanzes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1" 10".                 |
| Ganze Breite des ausgespannten Thieres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21" 1".                 |
| 01 41 1 77 0 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |
| Ohr über dem Kopfe erhaben etwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1" 2".                  |
| Chr über dem Kopte erhaben etwa Länge des Fusses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.111                   |
| The state of the s | 0.111                   |

Ich erhielt diese schöne merkwürdige Fledermaus nur einmal zu Villa de S. Salvador dos Campos dos Goaytacases am Parahyba. — Sie wurde im Monat September in einem Gebäude gefangen und ist uns nachher nie wieder vorgekommen. — In ihrem Magen fanden sich Ueberreste von Insecten. —

# G. 10. D e s m o d u s. B $\ddot{\mathbf{u}}$ $\mathbf{n}$ $\mathbf{d}$ $\mathbf{e}$ $\mathbf{l}$ $\mathbf{z}$ $\mathbf{a}$ $\mathbf{h}$ $\mathbf{n}$ .

Gebis: Schneidezähne im Oberkiefer zwei; groß, kegelförmig, gekrümmt, zusammen-

gedrückt, zugespitzt, mit sehr breiter Basis. —

Schneidezähne im Unterkiefer vier, sämmtlich stark nach vorn strebend; Krone tief gespalten, die beiden Theile walzenförmig verlängert und am Ende etwas abgerundet.

Eckzähne groß, kegelförmig zugespitzt; die unteren völlig gerade pyramidal aufsteigend.

Backenzähne im Oberkiefer . . . . .

Backenzähne im Unterkiefer auf jeder Seite drei; durch eine kleine Lücke von den Eckzähnen getrennt; der erste und zweite einspitzig, dabei rückwärts gekrümmt, und einer fest an den anderen angeschmiegt; der dritte hat zwei Spitzen. —

- Nase: mit verschiedenen behaarten Hautfalten bezeichnet, unter welchen drei wulstige etwas zugespitzte Erhöhungen sich auszeichnen. —
- Ohren mit einem Ohrdeckel (Tragus) versehen. —
- Zunge . . . . . . . . .
- Kopf: klein und sehr kurz; die Kürze seiner Kiefer ist auffallend. Unterkiefer länger als der obere.

Arme und Flughaut sehr stark; Daumen sehr groß und aus zwei Gliedern bestehend.

Zeigefünger scheinbar zweigliederig.

Sporn fehlt.

Schwanz fehlt.

Die Fledermaus, welche mich bewog, dieses neue Genus aufzustellen und die in kein einziges der bekannten Geschlechter vollkommen past, hatte ich anfänglich zu den Kammnasen (Rhinolophus) gerechnet, halte es aber jetzt für schicklicher, sie von diesen zu trennen, da sie durch mehrere sehr abweichende Hauptzüge von ihnen unterschieden ist. — Sie trägt zwar erhöhte Hautschwielen von besonderer Bildung auf der Nase, allein ihre gleichsam in einen Bündel vereinigten Backenzähne, die Anzahl aller ihrer Zähne, das Vorhandenseyn eines Tragus u. s. w. scheiden sie hinlänglich. —

## 1. D. r u f u s.

Der rothbraune Bündelzahn.

B.: Körper ungeschwänzt, röthlich-braun; Daumen ausgezeichnet lang und stark, so lang als der Fuss; der Sporn fehlt. —

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Rhinolophus ecaudatus. Schinz das Thierreich u. s. w.

B. I. pag. 168.

Da ich diese Fledermaus nur einmal, und zwar schon ausgestopft erhielt, so war es unmöglich, alle ihre Ausmessungen richtig zu nehmen, ich habe indessen die Charactere, welche noch unverändert waren, gewissenhaft zusammengestellt.

Der Kopf ist klein, kurz und abgestumpft, der Unterkiefer länger als der obere, und die vordere Spitze des ersteren zeigt einen dreiekkigen, von Haaren entblößten Fleck an der Unterlippe; Ohren mittelmässig groß, etwas mehr länglich als rund, daher beinahe eiförmig; der Ohrdeckel (Tragus) ist schmal, zwei und eine halbe Linie lang, zugespitzt, an seiner Spitze ein wenig auswärts gekrümmt, wodurch auf seiner hinteren oder äußeren Seite unter der Spitze ein starker Ausschnitt entsteht, welcher derselben eine etwas sichelförmige Gestalt giebt; unter derselben befinden sich an demselben Ohrdeckelrande einige kleine Zähnchen; die beiden schief gegen einander gestellten Nasenlöcher sind mit einem erhöhten Hautrande umgeben, der über einem jeden derselben sich in eine kleine Spitze erhebt; hinter diesen beiden zugespitzten Hautfalten, und zwar gerade hinter der sie trennenden Vertiefung, erhebt sich ein behaarter zugespitzter Wulst, und rings

um ein erhöhter Rand, wodurch diese ganze Nasenbildung ein originelles Ansehen erhält, und sich an die Kammnasen (*Rhinolophus*) anschließt.

Gebiss: Schn. 2/4; Eckz. 1.1/1.1; Backenz. 2/3. Im Oberkiefer stehen zwei Schneidezähne, sie sind groß, kegelförmig, gekrümmt, zusammengedrückt, zugespitzt und an ihrer Basis sehr breit; im Unterkiefer befinden sich vier Schneidezähne, sie streben sämmtlich stark nach vorn, und die Krone eines jeden derselben ist tief gespalten, beide Theile derselben walzenförmig verlängert und an ihrer Spitze etwas abgerundet. —

Eckzähne groß, zugespitzt, kegelförmig, die unteren völlig gerade pyramidenartig aufsteigend. —

Backenzähne im Oberkiefer zufällig zerstört. —

Im Unterkiefer auf jeder Seite drei, durch eine kleine Lücke von den Eckzähnen getrennt; sie sind sonderbar gebildet; der erste und zweite sind einspitzig, aber rückwärts gekrümmt und einer fest an den andern angeschmiegt; der dritte hat zwei Spitzen. —

Die Arme und die Flughaut dieses Thiers sind sehr stark, so wie die ganze Hand; der

Daumen ist ausgezeichnet groß und stark, er misst beinahe sieben Linien in der Länge, hat zwei starke Glieder und einen mäßig großen, gekrümmten, zusammengedrückten Nagel; der Zeigefinger scheint zwei Glieder zu haben, der zweite Finger vier, der dritte und der vierte jeder drei. - Der Schenkel misst etwa neun Linien in der Länge; das Schienbein ist ein wenig länger; der Sporn scheint gänzlich zu fehlen; der Fuss, welcher so lang ist als der Daumen, hat fünf starke gleich lange Zehen, mit starken, zusammengedrückten, gekrümmten Krallennägeln; der Schwanz fehlt; die Schwanzflughaut ist sieben und eine halbe Linie hoch über dem Fußgelenke an der hintern Seite des Schienbeins befestiget, läuft mit einem Saume an demselben hinauf, und ist in einer Ausdehnung von drei Linien an dem Körper als Saum hinüber nach dem anderen Schienbeine gespannt. - Die große Seitenflughaut schließt sich drei Linien hoch von dem Fußgelenke an das Schienbein an; sie ist in der Nähe des Körpers auf ihrer oberen Seite überall stark rothbraun behaart, eben so die Schwanzflughaut; die untere Seite dieser beiden Theile ist eben so behaart, aber die Haare haben die blässer gelbliche Farbe der unteren Körpertheile. -

Haar des Körpers lang, schlicht, sanft, mäßig dicht, an der Wurzel hellgelb, an den Spitzen rothbraun, oder röthlich-zimmtbraun, wodurch das Thier im Allgemeinen ein roströthliches Ansehen erhält; die unteren Theile sind blässer, bräunlich-schwefelgelb mit einem Goldglanze, besonders an Hals, Füßen, Daumen und Zehen der Hinterfüße; von eben dieser Farbenvertheilung ist die Behaarung der übrigens schwarzbraunen Flughaut; Arme, Schenkel, Schienbeine und Füsse, so wie der Winkel der Flughaut vor dem Ellenbogen, welcher von der Schulter zu dem Daumen ausgespannt wird, sind durchaus stark behaart, und zwar glänzend röthlichbraun; selbst die Ohren, das Gesicht und die Nasenfalten sind auf diese Art, obgleich nur dünn behaart. - Die Behaarung des Oberarms an der unteren oder inneren Seite ist etwas wollig, der Vorderarm aber nur wenig behaart; die Nägel an den Zehen der Hinterfüße haben eine gelbliche Hornfarbe, und rothbraune Spitzen.

Ausmessungen der unveränderten Theile:

Ganze Länge bis zu dem Ende der Schwanzflughaut etwa . 3" 9".

#### 

Länge des Fusses .

Ganze Breite des Thiers etwa

Der Schädel war leider zerbrochen, doch zeigte er noch eine merkwürdige Kürze, da in dem Unterkiefer nur für die drei genannten Backenzähne Raum war. —

8111.

Diese merkwürdige, bisjetzt unbekannte Fledermaus ward in den alten Gebäuden der Fazenda von Muribeca am Flusse Itabapuana gefunden; ich erhielt nur ein einziges Exemplar, welches meine Leute präparirt hatten, während ich abwesend war. — Lebensart und Nahrung dürften wohl von der der übrigen Fledermäuse nicht bedeutend verschieden seyn. —

#### G. 11. Diclidurus.

Klappenschwanz.

Gebis: Schneidezähne im Oberkiefer wahrscheinlich zwei \*); im Unterkiefer sechs,
auf jeder Seite unmittelbar an den Eckzahn
gereihet drei, in der Mitte befindet sich
eine Lücke; sie sind klein, mit breiter,
dreimal eingekerbter Schneide. —

Eckzähne im Oberkiefer zwei, kegelförmig \*\*), vorwärts gerichtet, etwas zusammengedrückt, sanft gekrümmt, an ihrer hinteren Seite mit einer zweiten kleineren Nebenspitze. — Im Unterkiefer sind sie senkrecht gestellt, gerade, an ihrer vorderen Basis mit einer erhabenen Leiste.

Backenzähne im Oberkiefer auf jeder Seite fünf; unmittelbar hinter dem Eckzahne ein kleines Lückenzähnchen, dann folgt eine starke Lücke, und nun vier große Mahlzähne mit langen starken Zackenspitzen; der vordere ist lang und kegelförmig,

<sup>\*)</sup> Wegen des ausgebrochenen Intermaxillarknochens nicht genau zu bestimmen, nur ein kleiner Zahn war noch vorhanden, der seiner Stellung wegen auf zwei Vorderzähne schließen ließ.

<sup>\*\*)</sup> In der Isis ist aus Missverständnis statt kegelförmig — nagelförmig gesetzt.

etwas gekrümmt und mit scharfer, einfacher Spitze, daher beinahe einem Eckzahn ähnlich; er hat einige kleine Nebenerhöhungen und ist von dem Eckzahne durch einen leeren Raum getrennt. Im Unterkiefer fünf Backenzähne auf jeder Seite; die beiden vorderen mit einer einfachen kegelförmigen Spitze, und einigen kleinen Nebenhöckern. —

Kopf: Unterkiefer länger als der obere; letzterer am Schädel vor und zwischen den beiden Augenhöhlen durch eine große elliptische Vertiefung ausgezeichnet, welche die Gesichtsknochen zu beiden Seiten vor die orbita heraustreibt. — Stirn- und Scheitelknochen sind mit blasenartigen Erhöhungen aufgetrieben.

Zunge: fleischig, ganzrandig, kürzer als der Unterkiefer, am größten Theile ihrer Unterfläche befestiget. —

Schwanz: anstatt eines äußeren Schwanzes laufen die Schwanzknochen mit mehreren Gelenken in zwei äußerlich an der Haut des Körpers befestigte Hornstücke aus, welche ein aus zwei Klappen oder Kapseln zusammengesetztes Organ bilden. — Die obere Klappe ist halbmondförmig, horn-

artig, scheibenförmig, mit etwas wulstig verdicktem Rande, dabei eine hohle Kapsel; die untere ist kleiner, etwas dreiekkig, zugespitzt, gegen die obere horizontal angelegt, ebenfalls von der Haut gebildet, hohl; diese beiden Hornstücke stehen mit ihrer größeren Fläche horizontal, lassen sich gegen oder aneinander bewegen, und von einander entfernen, und sind durch eine besondere feine Haut an ihrer Basis verschlossen oder von dem Körper getrennt. Der Schwanzknochen tritt in die obere Kapsel.

Flughaut: wie an den übrigen Fledermäusen; ihr hinterer Rand zwischen den Hinterbeinen ist unter der Schwanzklappe hindurch gespannt. —

Diese sonderbare Bildung scheint geeignet, ein besonderes Geschlecht unter den Fledermäusen zu bilden. — Das einzige Exemplar dieser Art, welches ich sah und besitze, verdanke ich dem Herrn Freyreiss in Brasilien, dem es seine Jäger einbrachten, und von welchem ich dasselbe leider im ausgestopften Zustande erhielt. — Die nachfolgenden Zeilen werden eine genauere Beschreibung des Klappenschwanzes enthalten. —

Von der Lebensart dieser Fledermäuse wissen wir nichts, doch dürfte sie wohl wenig von der der übrigen Flederthiere verschieden seyn. — Bei genauerer Durchsuchung von Brasilien wird man vielleicht noch mehrere auf diese Art gebildete Thiere finden, und vielleicht haben auch unsere jetzt reisenden Naturforscher Gelegenheit gehabt, die Anatomie dieses merkwürdigen Wesens zu studiren.

#### 1. D. albus.

Der weisse Klappenschwanz.

Kl: Ohr breit, über dem Auge entspringend; Haar des Körpers sehr dicht, lang, weisslich gefärbt; Arme stark und lang; Schienbeine lang und schlank; Sporn lang. —

Isis Jahrgang 1819. p. 1629.

Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 170.

Meine Reise nach Brasilien, B. II. p. 76.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Beschreibung nach einem ausgestopften Exemplare: Diese Fledermaus hat im Allgemeinen die Bildung unserer europäischen Arten; der Kopf ist ziemlich klein, der Körper mäßig breit, die Glieder ziemlich lang, dabei stark. — Der Unterkiefer ist länger als der obere, die Nasenkuppe scheint durch eine senkrechte Furche ein wenig gespalten; die Augen scheinen

nicht besonders klein; über ihnen entspringt das Ohr mit breiter Basis; sein oberer Theil war an dem Exemplare beschädiget, doch ist das äußere Ohr nicht besonders hoch; der Ohrdekkel ist breit und abgestumpft; die Arme sind stark und lang, die Flughaut ziemlich schmal; der Daumen ist mäßig lang, mit einem kurzen Nagel versehen, und liegt bis an die Wurzel des letzteren in einem vor dem Handgelenke und dem Zeigefinger hin ausgedehnten Streif der Flughaut. - Der Zeigefinger ist stark, lang, aber nur aus einem Gliede bestehend, seine Haut ist an dem zweiten Gelenke des zweiten Fingers befestiget, welcher drei Glieder, und einen schmalen, beinahe drei Linien langen Nagel hat; der dritte und vierte Finger haben ein jeder drei Gelenke. - Die Vorderarmröhre ist stark gebogen; der Schenkel ist kurz und größtentheils im Pelz verborgen; das Schienbein ist lang und schlank, der Fuss etwa halb so lang als der Sporn, mit fünf gleichen, sehr zierlichen Zehen und starken Krallennägeln; die Schwanzflughaut ist von den Enden der beiden Sporne in einem Bogen hinüber gespannt, dabei nur nahe am Körper behaart; die Seitenflughaut ist im Fußgelenke befestiget.

Das merkwürdigste Glied des Thieres ist sein Schwanz; verfolgte ich die letzten noch in der Haut befindlichen Schwanzwirbel, so fand ich sie deutlich in die obere, vorhin erwähnte Hornkapsel endend; diese ist ein am Ende des Körpers zwischen den Hinterschenkeln unmittelbar an der Schwanzflughaut sitzender, beinahe halbmond- oder etwa bohnenförmiger, hohler Hornkörper, ein Ueberzug des letzten Schwanzwirbels, mit an seinem vorderen oder äußeren Theile etwas wulstig aufgetriebenem, abgerundetem, und in der Mitte et. was ausgeschweiftem Rande, auf seiner Oberund Unterfläche ein wenig ausgehöhlt oder eingedrückt; unter diesem oberen Hornstücke befindet sich sogleich eine kleinere, dreieckige, ebenfalls hohle, aber etwas zugespitzte Hornkapsel, die gegen die obere angelegt und von ihr abbewegt werden kann, zwischen welchen ich aber keine Oeffnung habe finden können, auch den Nutzen und die Bestimmung dieses sonderbaren Organes auf keine Weise zu errathen wage. - Beide Theile dieser sonderbaren Klappe sind hohl und durch eine besondere zarte Haut geschlossen und vom Leibe getrennt. --

Der ganze Körper dieses Thieres ist mit einem zarten, sehr dichten, langen, etwas zottigen, weisslichen Haare bedeckt, welches auf dem Oberrücken vier Linien in der Länge misst. -Die Behaarung fängt an der Nasenspitze an; die Seiten des Kopfs von der Nase bis zu dem Auge, der Lippenrand und das innere Ohr sind unbehaart und bräunlich gefärbt; das äußere Ohr scheint großentheils, wenigstens an seiner Basis, behaart; die Flughäute sind nackt, mit Ausnahme eines weißbehaarten Streifs längs der unteren Seite des Vorderarms hin bis zwischen den dritten und vierten Finger, des oberen Hautwinkels vor dem Ellenbogengelenk, eines Theils der Flughaut in den Seiten des Körpers und der Schwanzflughaut zu den Seiten der Schwanzklappe; die weißen Haare des Körpers treten zu beiden Seiten der Schwanzklappe in zwei langen Büscheln etwas über die Schwanzflughaut herab. Flughäute hellbräunlich gefärbt, die Schwanzklappen schwärzlichbraun, wie die Füße und die Nägel. -

## Ausmessung:

| Ganze L | änge  | etwa | the water        |       | 2" 10", |
|---------|-------|------|------------------|-------|---------|
| Ganze B | reite | etwa | zwischen         | 13 u. | 14"     |
| Länge d | es Ko | onfs | 1 * , 11 _1 * _1 | 8-11" | 10:11.  |

| Höhe des äußeren Ohres etwa 4".        |
|----------------------------------------|
| Breite der Ohrbasis $5\frac{1}{2}$     |
| Länge der Vorderarmröhre 2" 4"".       |
| Länge des Daumens 2".                  |
| Länge des zweiten Fingers 3" 6".       |
| Länge des dritten Fingers . 2" 1½".    |
| Länge des Schienbeins beinahe . 11".   |
| Länge des Fusses $4\frac{1}{2}$        |
| Länge des Sporns etwa $9\frac{1}{2}$   |
| Höhe der oberen Schwanzklappe etwa 5". |
| Breite 5'''.                           |

Der Schädel dieser merkwürdigen Fledermaus ist sonderbar gebildet. Seine Gesichtsknochen sind, wie weiter oben gesagt, an drei verschiedenen Stellen blasenartig aufgetrieben, und vor und über den beiden Augenhöhlen befindet sich eine große elliptische Vertiefung, welche queer über die Nasenknochen hin liegt, und die Gesichtsknochen zu beiden Seiten vor die Augenhöhle heraustreibt; an dem ausgestopften Thiere waren alle die weichen, darin befindlich gewesenen Theile (vielleicht eine große Drüse?) hinweggenommen, und die Haut zeigte an dieser Stelle eine große Dünne oder Transparenz. - Das Gebiss ist bei den Kennzeichen des Geschlechtes schon hinlänglich beschrieben worden, man findet aber in dem Anhange zu diesem Genus noch eine umständlichere Beschreibung des hier erwähnten Schädels, verbunden mit einer Vergleichung desselben mit den Köpfen der Spitzmaus und des Maulwurfs. —

Die Jäger des Herrn Freyreiss fanden diese Fledermaus zwischen den großen Wedeln der zahmen Cocospalmen (Cocos nucifera) bei Canavieras an der Mündung des Rio Pardo (siehe den 2ten Theil der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien, pag. 76), wo sie sich am Tage verbirgt. Man fand nur ein einziges Exemplar, welches sich jetzt in meiner zoologischen Sammlung befindet. Um Herrn Freyreiss meine Erkenntlichkeit für die Mittheilung dieses interessanten Thieres zu beweisen, hatte ich dasselbe nach Ihm benannt, zugleich aber den Namen albus vorgeschlagen, welchen Herr Professor Oken in der Isis vorzog. - Ich würde der ersteren Benennung treu geblieben seyn, wenn nicht aus Versehen unter die von mir gegebene Abbildung dieser Fledermaus die letztere gesetzt worden wäre, welche ich daher jetzt vorziehe und beibehalte. -

# Anhang.

## Beschreibung des Schädels des Diclidurus

von Herrn Professor Oken.

Der Schädel dieser Fledermaus ist auf der rechten Seite und unten größtentheils zerstört; alle Knochen sind verwachsen und so dünn, daß sie durchscheinen. — Die eigentliche Hirnschaale ist ziemlich oval; das Gesicht ist plötzlich niedergedrückt und seitwärts ausgedehnt. Das, was man für die Nasenbeine halten muß, ist selbst schaalenförmig vertieft. Die Nasenlöcher liegen zwischen den Wurzeln der Eckzähne.

Zähne sind oben jederseits sechs, ein Eckzahn, dicht dahinter ein äußerst kleines Lükkenzähnchen; dann folgt eine Lücke und darauf vier angeschlossene Backenzähne, wovon der vorderste der kleinste ist; dann folgt in der Größe der hinterste; der vorletzte ist der größte. — Schneidezähne fehlen \*); doch läßt sich dieses nicht mit voller Gewißheit entscheiden, da die Knochen hier verletzt sind. — Indessen scheint das Gaumenbein ganz nach vorn zu laufen und die Kiefer ganz von einander zu trennen, so daß der Zwischenkiefer, wenn irgend einer dagewesen, äußerst klein seyn muß, und nicht wohl Zähne fassen kann.

Der Eckzahn ist der längste und hat hinten etwas über der Mitte eine kleine Nebenspitze.

Das Lückenzähnchen ist kaum wie ein Stecknadelkopf, hat aber doch zwei Spitzen hinter einander.

Was die Backenzähne betrifft, so muß zuerst etwas vom Bau der Zähne überhaupt vorausgeschickt werden. —

Man kann annehmen, dass die Backenzähne der fleischfressenden Thiere, welche alle mit Schmelz überzogen sind, einen vierseitigen

<sup>\*)</sup> Sie fehlten bloß jetzt an dem Schädel; es ist aber weiter oben (pag. 239) gesagt, wie es sich anfänglich mit diesen Zähnen verhielt. Herr Professor Oken hat meiner in der Isis gegebenen Notiz von diesem Thiere nicht erwähnt, sondern redet bloß von dem gegenwärtigen Zustande des Schädels, an welchem wirklich das einzige noch vorhandene Vorderzähnchen verloren gegangen ist.

Pfeiler vorstellen, der nach unten in mehrere Wurzeln ausläuft. Jede der vier Ecken erhebt sich über die Kaufläche in eine Spitze, so deutlich bei'm Igel. Diese vier Spitzen sind aber mancher Veränderung unterworfen. Eine der gewöhnlichsten ist die, dass die zwei inneren sehr verkürzt werden und selbst bis unter die Kaufläche treten. Sie erscheinen dann nur als ein Absatz, der jedoch noch, in der Regel, durch eine Kerbe die ehemaligen zwei Spitzen anzeigt. Dieser Bau der Backenzähne findet sich nun ausgezeichnet bei'm Maulwurf, bei der Spitzmaus und bei den Fledermäusen, und es ist daher kein Zweifel, dass diese Thiere in eine Zunft gehören. Bei der Spitzmaus ist der Absatz noch deutlich durch eine Kerbe in zwei Spitzen geschieden, bei dieser Fledermaus desgleichen; bei'm Maulwurf aber ist die Kerbe gänzlich verschwunden, und der Absatz erscheint nur einspitzig; die Fledermäuse stehen daher den Spitzmäusen näher als dem Maulwurf.

Die Backenzähne dieser Thiere haben noch das Eigenthümliche, dass die zwei großen, äuseren Spitzen auswendig schief abgeflächt sind, und in dieser Fläche eine Längsfürche haben, so dass die Spitzen wie durch eine Einfaltung entstanden zu seyn scheinen und die Zähne unter den Spitzen eine Querleiste bekommen.

Der erste Backenzahn nun unserer Fledermaus ist etwas länger als die anderen und hat eigentlich nur die vordere Spitze behalten, indem die hintere, wie es häufig geschieht, sehr niedergedrückt ist. Der Absatz hat auch die Kerbe verloren, es ist also dieser Zahn noch ziemlich wie ein Lückenzahn gestaltet, und steht auch wohl in der Bedeutung derselben.

Der 2te Backenzahn ist größer und hat 2 äußere eingefaltete Spitzen mit einem grosen Absatz, der sehr schwach gekerbt ist.

Der 3te Backenzahn ist etwas größer, aber eben so gestaltet.

Der 4te ist zwar eben so gestaltet, aber viel schmäler, stellt nur einen Querzahn vor mit einfachem Absatz. Die Zahnlinien sind gerade, convergiren aber nach vorn.

Der Unterkiefer ist viel schmäler als der obere, so dass dessen Zähne zwischen den oberen wie in einem Falz liegen.

Im Unterkiefer sind jederseits 9 Zähne, 3 Schneidezähne, 1 Eckzahn, 1 Lückenzahn und 4 Backenzähne, alle dicht angeschlossen; die Schneidezähne sind nur kleine Spitzen; der Eckzahn ist der längste, ohne Nebenspitze; der Lückenzahn ist etwas größer als der obere und nicht stumpf wie jener, sondern einspitzig.

Der erste Backenzahn ist etwas länger als die folgenden, hat 2 Spitzen, wovon aber die hintere sehr kurz; die 3 folgenden Backenzähne sind sich ziemlich gleich, und haben je 4 Spitzen, wovon die zwei inneren um ein weniges kürzer sind. Sie sind übrigens nicht eingefaltet, und wenn hier überhaupt von einer Einfaltung geredet werden kann, so muß sie sich auf der inneren Seite befinden, der Umkehrung der unteren Zähne gemäß. Das Gebiß steht also so:

Schnz.  $\frac{\circ}{3}$ ; Eckz.  $\frac{\tau}{1}$ ; Lückenz.  $\frac{\tau}{1}$ ; Bakkenz.  $\frac{4}{4}$ . —

Da der untere Eckzahn, welcher wirklich als solcher betrachtet werden muß, vor den oberen schlägt, so kann auch dieser für nichts anderes gehalten werden; gegen den Fall nämlich, wenn man annehmen wollte, er stände im Zwischenkiefer.

Die geringste Vergleichung der Gebisse der Fledermaus, der Spitzmaus und des Maulwurfs macht es augenscheinlich, daß diese 3 Thiere zusammen gehören, und daß die Fledermäuse keinesweges in die Nachbarschaft der Affen kommen, können, wofern man nicht auch den Maulwurf dahin stellen will, —

## Maasse des Schädels:

## Erklärung der Abbildungen.

Tab. I.

#### Diclidurus.

- Schädel in natürlicher Größe: Fig. a. von oben mit dem Unterkiefer; b. ohne denselben; c. von der Seite die Zähne nicht genau; d. von hinten; e. dasselbe von oben, vergrößert, um die Vertiefung der Nasenbeine zu zeigen und den Abstand der Eckzähne; f. dasselbe, viel vergrößert, von der Seite, zeigt das Gebiß, oben voran der Eckzahn, \* das Lückenzähnchen, dann die vier Bakkenzähne. Unten die 3 Schneidezähne, der Eckzahn, der Lückenzahn, die 4 Backenzähne. Der untere Eckzahn schlägt vor den oberen, und es ist mithin dieser ein ächter Eckzahn.
- g. Obergebis, Kausläche, zeigt auswendig zwei eingeschlagene Spitzen, inwendig den Absatz mit einer schwachen Kerbe. Der hinterste Zahn ist schmäler, so zu sagen nur halb, indem die hintere Spitze fast verkümmert ist.
- h. Untergebis, Kaufläche.
- i. Untergebils von innen, auswendig zwei grolse Spitzen, inwendig drei kleine.

- k. Dasselbe von innen und oben.
- Vorletzter Backenzahn oben, von der äußeren Seite, zeigt bloß die drei kleinen Hökker der Randleiste, die zwei großen Spitzen sind weggelassen.
- m. Derselbe Zahn mit den zwei großen Spitzen und der dreihöckerigen Randleiste, von der sie so aufsteigen, daß ihre Seitenkanten je auf einem der Höcker stehen, auf dem mittleren ihrer zwei. Diese Randhöcker entstehen eigentlich durch die Einfaltung der zwei großen Spitzen.
- m. Derselbe Zahn, Kaufläche. Oben sieht man die drei Randhöcker, von ihnen aus gehen die zwei großen Spitzen nach innen. Inwendig zeigen sich die zwei Spitzen des Absatzes, die ebenfalls einwärts geschlagen sind. —
- n. Derselbe Zahn des Unterkiefers von innen; zeigt die drei Randhöcker, welche hier, nach der regelmäßigen Vordrehung der unteren Zähne inwendig stehen, die zwei großen Spitzen auswendig. Der Absatz, welcher auswendig stehen müßte, fehlt hier.

Spitzmaus, zur Vergleichung.

a. Gebis, oben 8, unten 6 Zähne, dort, dem Scheine nach, 1 Nagezahn, 3 Lückenzähne,

4 Backenzähne, hier 1 Nagezahn, 2 Lückenzähne und 3 Backenzähne. Da aber bei allen verwandten Thieren unten 4 Backenzähne sind und der erste einem Lückenzahn ziemlich gleich sieht; so muss auch hier der hintere Lückenzahn für den ersten Bakkenzahn genommen werden. So wären oben 3, unten nur 1 Lückenzahn. Betrachtet man aber dieses Gebiss genau, so bemerkt man, dass der untere Nagezahn die 3 vorderen Zähne oben deckt, und sie mithin zu seinen Gegenzähnen hat. Es sind demnach die zwei vorderen Lückenzähne oben für Schneidezähne zu halten, und so hätte die Spitzmaus auch dann oben drei, wie der Maulwurf und die meisten Thiere. Es wird aber erst streng erwiesen werden können, wenn man weiß, daß sie im Zwischenkiefer stecken. Bisjetzt war es uns nicht möglich, junge Spitzmäuse mit unverwachsenen Schädelknochen aufzutreiben. Unsere Ansicht gewinnt aber auch dadurch an Gewicht, dass bei Scalops und Sorex moschatus wirklich 3 Schneidezähne oben vorhanden sind. Es ist demnach oben und unten nur ein Lückenzahn, und das Gebiss steht so: Schn. 3; Lückenz. 1; Backenz. 4. -

- Nach dieser Ansicht dürften wohl Sorex, Mygale und vielleicht Scalops zu vereinigen seyn.
- b. Obergebis verkehrt, von innen gesehen; die 3 ersten Backenzähne zeigen 2 äusere eingefaltete Spitzen, wie bei der Fledermaus, und einen inneren Absatz ebenfalls mit 2 kleinen Spitzen oder einer Kerbe. Der hinterste Backenzahn ist nur halb, wie bei der Fledermaus.
- c. Obergebis, Kausläche, auf eine andere Art dargestellt, um die Einfaltung besser zu zeigen. Inwendig der Absatz mit der Kerbe, auswendig die Randleiste mit drei Höckern, wie bei der Fledermaus.
- d. Vorletzter Backenzahn oben, von außen gesehen, zeigt die zwei Spitzen und darunter die Kranzleiste mit den drei Höckern.
- e. Derselbe von innen; die zwei kurzen Spitzen gehören dem Absatz; die Spitze \* der Kranzleiste.
- f. Derselbe, Vorderseite, nämlich stehend gedacht. Die zwei Spitzen \* gehören der Kranzleiste, die zwei kürzeren gegenüber dem Absatz.
  - g. Derselbe Zahn von der Vorderseite und nur die vorderen, an den drittletzten Zahn sto-

17

senden Spitzen gezeichnet. Die niederste Spitze ist der Absatz, die mittlere die ächte Zahnspitze, die äussere der vordere Höcker der Randleiste. —

- h. Ebenso von der Fledermaus.
- i. Ebenso vom Maulwurf. Diese einzige Ansicht beweist allein, dass diese drei Thiere in eine Zunft gehören.

### Maulwurf.

a. Gebiss von der äuseren Seite. Oben 3 Schneidezähne, 1 Eckzahn, 3 Lückenzähne, 4 Backenzähne. Davon hat der erste die hintere Spitze fast ganz verkümmert; die zwei folgenden sind je zweispitzig und haben die dreihöckerige Randleiste; der letzte ist halb. Unten scheinbar 4 Schneidezähne (jederseits), dann 1 Eckzahn, 2 Lückenzähne und 4 Backenzähne. Da aber dieser Eckzahn hinter den oberen, ächten Eckzahn stösst; so ist er mir ein Schein-Eckzahn, und es muss der hintere Schneidezahn als der ächte Eckzahn anerkannt werden. Es sind also hier auch nur 3 Schneidezähne, 1 kleiner Eckzahn, 3 größere Lückenzähne und 4 Backenzähne. - Von diesen hat der vordere die Hinterspitze verkümmert, die drei folgenden, wovon der hintere auch der kleinere ist, sind zweispitzig. Die kleine Spitze, welche vor den zwei größeren erscheint, gehört zur inneren Reihe.

- b. Dasselbe, von innen. Die 3 hinteren Bakkenzähne oben zeigen die zwei Spitzen und
  den Absatz, welcher nur einspitzig ist ohne
  Kerbe. Dieselben 3 Zähne haben inwendig
  drei halbhohe Spitzen, wie bei der Flederund Spitzmaus. Diese Spitzen entsprechen
  den drei äußeren Höckern der Randleiste
  der Oberzähne.
- c. Gebis, geschlossen, um zu zeigen, das alle unteren Zähne vor die gleichnamigen oberen schlagen, deutlich der erste Backenzahn von den vier, so wie die drei Lückenzähne. Was man unteren Eckzahn nennt, liegt hinter dem oberen, und ist es daher nicht. Dagegen hilft er gesetzmäsig die Zahl drei füllen, wenn er als Lückenzahn betrachtet wird. Das kleine Schneidezähnchen, welches vor den oberen Eckzahn schlägt, ist mithin der ächte Eckzahn, und es bleiben nur drei Schneidezähne, die regelmäsige Zahl, welche nur von einigen Beutelthieren übertroffen wird.

- d. Obergebis, Kaufläche. An den zwei grosen Backenzähnen auswendig die dreihökkerige Randleiste, dann die zwei einschlagenden Spitzen, inwendig der Absatz, einfach, ohne Kerbe, steht also der Fledermaus ferner als der Spitzmaus: der hintere Zahn fast halb.
- e. Dasselbe Gebiss in einer anderen Manier, um die Einsaltung der zwei Zahnspitzen und die Einsachheit des Absatzes zu zeigen.
- f. Untergebis, Kaufläche, auswendig die zwei großen Spitzen, inwendig die drei kleinen oder Randhöcker.
- h. Unterer Backenzahn, von innen, zeigt die drei kurzen inneren Spitzen oder Randhökker, und die zwei großen äußeren.
- i. Oberer Backenzahn von der Vorderseite, Absatz und die zwei Spitzen sich deckend. —
- k. Unterer Backenzahn von derselben Seite, zeigt deckend die drei inneren und die zwei äußeren Spitzen.

Die Zahnformeln stehen also so:

Fledermaus:  $\frac{6}{9}$ ; Sch.  $\frac{9}{3}$ , E.  $\frac{1}{1}$ , L.  $\frac{7}{1}$ , B.  $\frac{4}{4}$ . Spitzmaus:  $\frac{8}{6}$ ; Schn.  $\frac{3}{1}$ , E.  $\frac{9}{0}$ , L.  $\frac{1}{1}$ , B.  $\frac{4}{4}$ . Scalops:  $\frac{10}{3}$ ; Schn.  $\frac{3}{1}$ , E.  $\frac{7}{1}$ , L.  $\frac{2}{2}$ , B.  $\frac{4}{4}$ . Mygale:  $\frac{17}{11}$ ; Schn.  $\frac{3}{3}$ , E.  $\frac{7}{1}$ , L.  $\frac{3}{3}$ , B.  $\frac{4}{4}$ . Igel:  $\frac{10}{8}$ ; Schn.  $\frac{3}{2}$ , E.  $\frac{7}{1}$ , L.  $\frac{2}{1}$ , B.  $\frac{4}{4}$ .

## G. 12. Vespertilio.

Fledermaus.

Das Geschlecht Vespertilio habe ich in den nachfolgenden Blättern genommen, wie es die meisten der neueren Schriftsteller aufgestellt haben: mit vier Schneidezähnen im Oberund sechs im Unterkiefer, mit vier, fünf bis sechs Backenzähnen auf jeder Seite eines jeden Kiefers, mit einem Ohre, das mit einem Ohrdeckel versehen ist, mit einer einfachen, weder mit Hautfortsätzen, noch mit Falten und Kämmen versehenen Nase, so wie mit glatten Lippen, welche nicht mit Papillen besetzt sind.

Liebhaber der großen Menge neuer Geschlechter können leicht auch diese Familie noch trennen, z. B. wenn sie die Zahl der Bakkenzähne gelten lassen; allein ich glaube, daßs zu viele Geschlechter eher schaden als nützen, auch konnte ich von der gegebenen Eintheilung nicht füglich abgehen, da ich von einigen der von mir zu beschreibenden Arten die Zahl der Backenzähne nicht genau angeben kann. Der Verlust mehrerer Exemplare meiner zoologischen Sammlung hat mir bei einigen Arten die Gelegenheit benommen, die auf günstigere Augenblicke verschobene Untersuchung dieses

Theils des Gebisses vornehmen zu können und es sind dadurch Lücken in meinen Beschreibungen entstanden, die ich nun nicht mehr auszufüllen vermag; ich gebe indessen diese Beschreibungen, wie ich sie bei dem ersten Anblicke des Thiers entwarf. —

Das Geschlecht Vespertilio ist in Europa das herrschende, während in America die Blattnasen bei weitem die stärkste, und die eigentlichen Fledermäuse, die am wenigsten zahlreiche Familie ausmachen.

Die Lebensart der brasilianischen Thiere dieses Geschlechtes scheint mit der der europäischen Arten übereinzustimmen, auch sind sie gewiß nicht Blutsauger, da man bei ihnen nie den Rand der Unterlippe und den Vordertheil des Unterkiefers nackt und warzig findet; die Brasilianer behaupten übrigens von allen dortigen Flederthieren, daß sie diese Eigenheit besitzen.

#### 1. V. caninus.

Die Fledermaus mit der Hundsschnauze.

Fl.: Oberkiefer verlängert und etwas aufgeworfen; Nasenkuppe etwas gespalten; Schwanz kurz und in der Flughaut endend; Ohr etwas kegelförmig; Ohrdeckel sehr kurz, an der Wurzel schmäler; Sporn stark und über ½ Zoll lang. —

Schinz Thierreich u. s. w., B. I. p. 179. Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Beschreibung: Die Stirn dieser Fledermaus ist durch den dichten Pelz hoch erhaben; das Auge ist klein, glänzend, und steht nahe unter dem vorderen Rande des Ohres; Oberkiefer etwas aufgeworfen, gerade vorgestreckt, länger als der untere; der Mund ist breit, mit gegen den Mundwinkel hin aufgeschwollenen Lippen; die Nasenkuppe ist etwas gespalten, mit zwei kleinen runden Nasenlöchern, welche an ihrem erhabensten Theile nahe bei einander stehen; Unterlippe nur scheinbar ein wenig gespalten, mit zwei dickeren, dreieckigen, glatten Hautfleckchen vorn an ihrer Spitze, welche einen Fettglanz zeigen; - Unterkiefer viel kürzer als der obere; das Ohr ist von seiner oberen Seite vom Kopf aus gemessen fünf und zwei Drittheil Linien hoch, ziemlich kegelförmig, oben ein wenig, aber nicht breit abgerundet, an seiner inneren Fläche mit erhabenen Querleisten bezeichnet; in der Mitte seines äußeren Randes ist es mit einem kleinen sanften und an der Basis desselben noch mit zwei bogigen Ausschnitten versehen; der vordere oder innere Ohrrand ist breit nach innen umgeschlagen, und nach dem *Tragus* hin befestiget; dieser ist sehr kurz, an der Wurzel schmäler als an der Spitze, dabei abgerundet.

Gebiss: Schn. 4; Eckz. 1.1; Backenz. 4-5. Im Oberkiefer vier Schneidezähne, die beiden äußeren etwas zugespitzt, die inneren breit; im Unterkiefer sechs, mit einmal eingekerbter Krone. Eckzähne kegelförmig, im Oberkiefer von den Schneidezähnen etwas getrennt. — Backenzähne im Oberkiefer auf jeder Seite vier, vielleicht fünf; der erste ist ein Kegelzahn, die übrigen mit vier bis fünf Spitzen; von oben auf die Kaufläche gesehen, bilden sie zwei spitzige, aneinander geschobene Dreiecke; im Unterkiefer stehen zuvörderst zwei zugespitzte Kegelzähne, hernach sind sie vierspitzig. —

Die Zunge ist fleischig, länglich, wie an den übrigen Arten, und glatt. —

Der Daumen ist schmal und schlank, mit einem kleinen Nagel; der Zeigefinger vereinigt sich mit dem zweiten Finger bei dessen zweitem Gelenke; die Flughaut ist schmal, lang und nackt; die Hinterfüße haben fünf gleiche Zehen, mit zusammengedrückten Krallennägeln; an jeder Ferse befindet sich ein starker, sechs und zwei Drittheil Linien langer Sporn, die Schwanzflughaut ist daher auch lang und breit, sie läßt sich leicht bis auf einen Zoll vier und zwei Drittheil Linien weit vom Körper ausdehnen, weßwegen denn auch der acht Linien lange Schwanz noch nicht die Hälfte derselben erreicht. — Wenn das Thier mit zusammengefalteten Flügeln in Ruhe sitzt, so tritt die Schwanzspitze ein wenig aus der Haut hervor, da dieselbe hingegen im Fluge völlig unsichtbar in der Fläche der ausgedehnten Schwanzhaut erscheint. —

Das Haar des ganzen Thiers ist gleich dicht und sanft, überall ziemlich lang, besonders an Stirn, Rücken und Brust; die Farbe ist ein dunkles schwärzliches Braun, etwa dunkel rußfarben, am Bauche und allen unteren Theilen etwas heller, dabei etwas in's Röthliche fallend. Gesicht ziemlich nackt, aber etwa von derselben Farbe wie das Haar. — Die Schwanzflughaut ist an ihrer äußeren und inneren Seite mit sehr kleinen, kurzen Härchen dünne besetzt.

## Ausmessung eines weiblichen Thicres:

| Ganze | Län | ge    | +     |             | ٠. | , | • |   | 2"  | 8′′′.               |
|-------|-----|-------|-------|-------------|----|---|---|---|-----|---------------------|
| Länge | des | Kör   | pers  |             | •  |   |   |   | 2"  |                     |
| Länge | des | Sch   | wan   | ze <b>s</b> |    |   | ٠ | • |     | 8‴.                 |
| Ganze | Bre | ite ( | les I | Chie        | rs |   |   | 1 | 0'' | $4\frac{2}{3}$ 111. |

| Höhe des äußeren Ohres, vom Kopfe  |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| aus gemessen 5                     | $\frac{2}{3}$ 111. |
| Länge des Sporns 6                 | $\frac{2}{3}$ 111, |
| Die Schwanzflughaut lässt sich vom |                    |
| Körper ausdehnen auf 1" 4          | 2111               |

Der Schädel hat zwischen den Augen einen tiefen Eindruck, und gleichsam eine Einschnürung von den Seiten, vor der Augenhöhle treten aber die Knochen wieder weit hervor, und geben dem vorderen Theile des Gesichts eine breite Abrundung. —

Diese Fledermaus hat in der Bildung ihrer Schnauze einige Aehnlichkeit mit den Molossen oder Hundsmäulern, allein die Ohren sind nicht auf diese Art gebildet, und das Gebils ist verschieden. —

Ich erhielt diese Art am 20. November in einem alten Gebäude, und fand bei ihr einen großen, schon ausgebildeten foetus, dessen Ohren an den Seiten des Kopfs herabhingen. —

Im Magen fanden sich Ueberreste von Insecten.

## 2. V. nigricans.

Die schwärzliche Fledermaus.

Fl.: Ohr mittelmässig groß, unter der Spitze an der äusseren Seite ausgeschnitten; Ohrdeckel beinahe linienförmig; Schnauze kurz; Nasenkuppe

durch eine Furche getheilt; Schwanz in der Flughaut liegend, halb so lang als der Körper; Pelz schwärzlich russfarben.

Schinz Thierreich u. s. w. B. I. p. 179,

Beschreibung: Diese Fledermaus ist klein, eben so der Kopf; die Schnauze ist kurz; zwischen den aufgeschwollenen Nasenlöchern befindet sich eine Furche; Ohr mittelmäßig groß, an der oberen dem Kopfe zugewandten Seite drei und ein Drittheil Linien hoch, an dem vorderen oder inneren Rande ein wenig abgerundet, an dem hinteren ziemlich senkrecht abgeschnitten, die Spitze ist ein wenig nach dem äußeren Rande übergeneigt, indem sich unter derselben ein kleiner Ausschnitt befindet; Ohrdeckel nicht halb so lang als das äußere Ohr, sehr schmal, lanzett- beinahe linienförmig und zugespitzt.

Gebis: Schn. 46; Eckz. 1.1 Backenz?. Im Oberkiefer vier Vorderzähne, wovon zwei gepaart an jeder Seite stehen und in der Mitte einen Zwischenraum lassen; im Unterkiefer stehen sechs gleiche Vorderzähne ohne Zwischenraum; die Eckzähne sind stark, die oberen am längsten; die Backenzähne konnten bei dem Verluste des Exemplars nicht untersucht werden.

Die Zunge ist länglich walzenförmig, fleischig, glatt, und nicht dehnbar. —

Die Flughaut ist schmal und lang; der Schwanz liegt gänzlich in der Schwanzflughaut, er ist halb so lang als der Körper; die Füße haben fünf gleiche Zehen; der Sporn ist ziemlich lang. —

Die Flughaut ist nackt, blos in dem Schulterwinkel behaart, und von bräunlich-schwarzer Farbe; Nägel der Füsse weisslich, übrigens ist das ganze Thier völlig dunkel russfarbig, oder dunkel schwärzlich graubraun, doch hatte der Bauch eine hellere Farbe als der Rücken.

#### Ausmessung:

| Ganze Länge                      | $2'' 9\frac{1}{2}'''$ |
|----------------------------------|-----------------------|
| Länge des Körpers 1              | " 10½".               |
| Länge des Schwanzes              | 11".                  |
| Ganze Breite des Thiers          | 8" 8".                |
| Höhe des Ohrs an der oberen, dem |                       |
| Vanla gugamandtan Saita          | 27///                 |

Kopfe zugewandten Seite .  $3\frac{1}{3}$ ...

Diese kleine Fledermaus erhielt ich auf der Fazenda de Agá, in der Gegend des Flusses Iritiba oder Reritigba (siehe den 1. Theil meiner Reisebeschreibung, pag. 173). — Sie scheint viel Aehnlichkeit mit Azara's Chauvesouris douzième ou brune obscure (Vesperti-

lio albescens, Geoffr.) zu haben, wenn nicht die Farbe verschieden wäre.

## 3. V. calcaratus.

Die langgespornte Fledermaus.

Fl.: Schnauze etwas zugespitzt; Schwanz kurz und in der Flughaut liegend; Fuss klein; Seitenflughaut im Fussgelenke befestiget; Sporn sehr lang, mit ihren Enden einander beinahe berührend; Pelz röthlich-braun.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w., B. I. p. 180.

Die Schnauze ist etwas zugespitzt, der Oberkiefer länger als der untere. Die Ohren sind schmal lanzettförmig, und ihre Spitze etwas nach der äußeren Seite über gekrümmt; der Ohrdeckel ist breit und stumpf. —

Gebiss: Schn. 4/6; Eckz. 1.1/1; Backenz. 4.4/4.

oder vielleicht 5.5/5. Vorderzähne oben vier,
unten sechs; Eckzähne mässig groß; Backenzähne im Ober- und Unterkiefer an jeder Seite
vier bis fünf, sämmtlich mit Kegelspitzen.

Der Daumen ist klein und zart; Fuss klein und kurz, die Seitenflughaut ist an demselben weiter hinab befestigt, als an allen übrigen von mir beobachteten Arten; denn sie entspringt an der Zehenwurzel, und ist übrigens mit sich kreuzenden punctirten Linien bezeichnet; das Schienbein ist lang und dünn, es misst neun und eine halbe Linie in der Länge; der Schenkel ist beinahe gänzlich im Pelze verborgen; Schwanz sehr kurz, er erreicht nur einen Theil der Schwanzflughaut, dagegen sind die Sporne so lang, dass sich ihre Spitzen beinahe berühren, wenn die Schwanzflughaut mit den Beinen möglichst auseinander gezogen wird. Die Seitenflughaut ist am Rande des Körpers, eben so die Schwanzflughaut behaart; die letztere ist, wie gesagt, mit punctirten Linien bezeichnet, und längs ihrer Mitte hinab mit feinen wolligen Härchen besetzt. Haar des Thiers zart und ziemlich lang, an den oberen Theilen röthlich-braun, an den unteren blässer, röthlich-fahl. -

#### Ausmessung:

| Ganze Länge etwas über   | •    |   | 2" 4".                     |
|--------------------------|------|---|----------------------------|
| Länge des Körpers        |      |   | $1'' \ 10\frac{1}{2}'''$ . |
| Länge des Schwanzes      | •    |   | • $5\frac{2}{3}$ .         |
| Ganze Breite etwa        | •    | • | 11" 3".                    |
| Höhe des Ohres etwa.     | ·• · |   | · 5'''.                    |
| Länge des Sporns beinahe |      | • | 1" 2".                     |
| Länge des Schienbeins    | •    | • | • $9\frac{1}{2}$           |

Es ist zu bemerken, dass bei der hier angegebenen Länge des Körpers, die Haarspitzen abgerechnet sind, welche noch etwas auf die Schwanzflughaut hinüber fallen.

Diese Fledermaus wurde auf der Fazenda zu Coroaba am Flüsschen Jucú, unweit des Rio do Espirito Santo gefunden.

## 4. V. leucogaster.

Die Fledermaus mit weisslichem Bauche.

Fl.: Schnauze sehr kurz; Ohr an den Seitenrändern geradlinig; Ohrdeckel mäßig lang und lanzettförmig; Schwanzspitze kaum befreit; Sporn kaum länger als das Ohr; Pelz an den Obertheilen schwarzbraun, gelblich bespitzt, weißgraulich am Bauche. —

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 180.

Der Kopf ist kurz, ganz besonders aber die Schnauze; die Nasenkuppe ist breit; Nasenlöcher nach den Seiten geöffnet; das Auge ist klein und steht nahe vor dem Ohre; dieses hat eine längliche Gestalt, steht gerade aufgerichtet, ist oben etwas zugerundet und an beiden Rändern nicht ausgeschnitten, sondern ziemlich geradlinig; der Ohrdeckel ist mäßig lang, lanzettförmig oder länglich schmal.

Gebiss: Schn.  $\frac{4}{6}$ ; Eckz.  $\frac{1}{1.1}$ ; Backenz.  $\frac{5.5}{5.5}$ . Im Oberkiefer stehen vier Vorderzähne, wovon

immer zwei gepaart sind, indem sich in der Mitte eine Lücke befindet; im Unterkiefer scheinbar sechs Schneidezähne, mit etwas eingekerbter oder getheilter Krone. Eckzähne lang, spitzig, kegelförmig, die des Unterkiefers sind etwas kleiner; Backenzähne oben auf jeder Seite fünf, wie im Unterkiefer; der erste ist sehr klein mit zwei Spitzen, die vier folgenden größer, nach außen mit großen, nach innen mit kleineren sehr zugespitzten Fortsätzen. Untere Backenzähne gebildet wie die oberen. —

Die Zunge ist fleischig, walzenförmig, mit einigen Querleisten bezeichnet.

Der Hals ist wegen seiner Kürze unbemerkbar. — Die Seitenflughaut ist unmittelbar an dem Fusse befestiget, daher an der Wurzel breit, und nach dem Ende hin mehr zugespitzt. — Der Daumen ist lang und schlank, mit langem, dünnem gekrümmtem Nagel; der Zeigefinger hat zwei Gelenke, der zweite Finger drei, der dritte drei, der vierte ebenfalls. — Arme und Finger sind lang; die Füsse haben fünf gleiche Zehen und starke bogenförmige Nägel; der Sporn ist etwas länger als der Fuss; von dem ersteren läuft die Flughaut gerade fort und bildet einen kleinen Win-

kel, alsdann zieht sie sich nach der Schwanzspitze hinaus, welche um eine halbe Linie frei ist. — Auf der Seitenflughaut befinden sich an der Seite des Körpers parallele Reihen kleiner Pünctchen, welche von dem Oberarme nach dem Schienbeine gerichtet sind, auch die Schwanzflughaut ist mit zerstreuten Pünctchen besäet. — Geschlechtstheile gebildet wie an den europäischen Flederthieren. —

Vorderkopf von der Nase an sehr dicht und lang behaart; Hinterbeine bis an das Knie behaart; die Nagelglieder der Füße sind mit langen gelblichen Haaren besetzt; der Schwanz liegt etwa um ein Drittheil seiner Länge im Pelze verborgen, welcher auch den ganzen Hinterschenkel verdeckt. — Flughaut, Ohren, Gesicht, und alle nackten Theile sind bräunlich-schwarz; der dichte, zarte Pelz aller oberen Theile schwarzbraun, mit fahl gelblichen Haarspitzen; Kehle und Seiten der Brust sind schwarzbräunlich; Mitte der Brust blaß graubräunlich; Bauch und Aftergegend weißgraulich; Haare in den Seiten des Körpers, welche die Flughaut decken, weißlich. —

Ausmessung eines männlichen Thieres:

Ganze Länge . . 2" 10".

Länge des Körpers . . 1" 7".

II, Band.

| Länge des Schwanzes   | 1" 8"".                  |
|-----------------------|--------------------------|
| Ganze Breite          | $8'' \ 11\frac{1}{2}'''$ |
| Höhe des Ohrs .       | 41/11.                   |
| Länge des Daumens     | • • $2\frac{1}{2}$       |
| Länge des Schienbeins | • • • $6\frac{1}{3}$     |
| Länge des Fusses etwa | 4"".                     |
| Länge des Sporns .    | • • $4\frac{2}{3}$ !!!   |

Diese Fledermaus fanden wir am Tage an den Felsen und alten Stämmen der großen Urwälder sitzend, welche die Ufer des Flusses Mucuri beschatten; man traf sie auch wohl aufgehängt, wo sie in der Kühlung des Wassers ruhete und in der Dämmerung den Insecten, ihrer Nahrung, nachflog. —

## 5. V, N a s o.

Die Fledermaus mit verlängerter Nase.

Fl.: Nasenkuppe verlängert, gespalten, und über den Kiefer vortretend; Sporn lang; der Schwanz erreicht ein Drittheil der Schwanzflughaut, seine Spitze ist etwas frei; Flughäute ziemlich behaart.

> Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 179. Reise nach Brasilien, B. I. pag. 251. Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Beschreibung: Der Kopf ist klein, zugespitzt, mit einer Nase, welche um eine starke Linie über den Unterkiefer vortritt, und deren Kuppe gespalten ist. — Das Ohr ist etwa fünf Linien hoch, sehr schmal, beinahe lanzettförmig, dabei an seinem äußeren Rande unter der Spitze mit einem Ausschnitte versehen, und an seiner inneren Fläche mit Querreifen bezeichnet; der Ohrdeckel ist so kurz, daß man ihn kaum bemerkt; er erscheint frei, sobald man das äußere untere Ohrläppchen zurückklappt; das Auge ist klein. —

Gebis: Schn. 4 bis s; Eckz. 1.1; Backenz. 5.5. Im Oberkiefer befinden sich vier Schneidezähne, wovon die beiden mittleren größer und gegen einander geneigt sind; im Unterkiefer sechs bis acht Schneidezähne, in ihrer Mitte durch eine kleine Lücke getrennt, so dass immer drei zusammen stehen; sie haben dreifach eingekerbte Kronen, und neben ihnen scheint an jeder Seite neben dem Eckzahne noch ein kleinerer zu stehen, der später vielleicht ausfällt. - Eckzähne im Oberkiefer grofs; die unteren haben nach vorn und hinten an der Wurzel eine Nebenspitze; Backenzähne im Oberkiefer auf jeder Seite fünf, im unteren eben so viele; der erste der oberen hat eine lange Kegelspitze in seiner Mitte und kleine Nebenhaken an der Basis, die übrigen tragen lange Spitzen; im Unterkiefer ist der

erste Backenzahn von dem Eckzahne, so wie von seinem Nachfolger durch eine Lücke getrennt, beide haben eine Mittelspitze und hinten und vorn kleine Nebenzacken, die übrigen tragen lange Zackenspitzen; von oben auf die Krone gesehen, zeigen sie mehrere aus- und eingehende Winkel zickzackförmig gestellt, beinahe wie bei den Noctilionen. —

Die Zunge ist fleischig, länglich rund und mit äußerst feinen, seidenartigen Papillen besetzt.

Der Hals ist kurz, die Seitenflughaut breit und ziemlich zugespitzt, dabei im Gelenke des Hinterfusses befestiget; der Daumen ist lang und dünn, der Zeigefinger besteht aus zwei Gliedern, die drei übrigen Finger haben ein jeder drei Glieder; der Schenkel ist kurz und im Pelze versteckt; das Schienbein ist dünn und lang, der Sporn sehr lang; denn wenn man die beiden Beine möglichst weit von einander entfernt, so bleiben die Spitzen der Sporne nur drei und eine halbe Linie von einander entfernt. - Der Schwanz ist zum Theil im Pelze versteckt, er reicht nur bis auf ein Drittheil der Schwanzflughaut und hat hier seine Spitze eine halbe Linie lang frei; an getrockneten Exemplaren verschwindet dieser

knorpelartige Schwanz beinahe gänzlich durch das Vertrocknen. — Der Fuß hat fünf gleiche Zehen mit zusammengedrückten Krallennägeln. Die Schwanzflughaut ist von den beiden Enden der Sporne gerade querüber gespannt.

Der weibliche Geschlechtstheil ist von einer nackten gelblichen Haut umgeben. —

Der Pelz des ganzen Thiers ist oben und unten sanft, dicht und ziemlich lang, an den oberen Theilen dunkel gelblich-graubraun, unten blässer gelblich-grau; Gesicht bis zur Nasenspitze behaart; Ohren bräunlich, die Flughaut schwärzlich-braun gefärbt. - Die Arme bis zu dem Handgelenke sind büschelweise mit gelblichen Haaren besetzt, zwischen welchen einzelne feine Härchen stehen, und von dem Ellenbogen ziehen nach den Hinterfüßen hinab feine parallellaufende Haarlinien; die Hinterbeine sind bis zu den Füßen büschelweise mit gelblichen Haaren besetzt; der Schwanz ist ebenfalls stark gelblich behaart, und über die Schwanzflughaut laufen zu seinen beiden Seiten vom Leibe gerade hinab, parallele Linien von gelblichen Haaren, welche etwa die Mitte dieser Flughaut erreichen. Die innere oder untere Seite der Flughäute ist nur wenig

behaart, hier stehen bloß einzelne feine Härchen. — Das Ohr ist an seinem inneren Rande mit gelblichen Haaren besetzt; das äußere untere Ohrläppchen ist mit weißgelblichem Haar bedeckt, wodurch an dieser Stelle ein weißer Fleck entsteht; vor dem vorderen Ohrrande steht über dem Auge ein ähnliches hell gelbliches rundes Fleckchen. —

Junge Thiere dieser Art sind an Flügelund Schwanzhaut behaart wie die Alten; man findet auch einige dieser Thiere, welche auf dem Rücken einige gelbliche Haarbüschel, und daher eine Art von gelblicher Zeichnung tragen. —

Ausmessung:

Länge des Fusses Länge des Sporns .

| Schwanzes                 | • |   | • | 2"   | $\frac{1}{2}$ . |
|---------------------------|---|---|---|------|-----------------|
| Länge des Körpers         |   | • |   | 1" 9 | ) <u>1</u> ",   |
| Länge des Schwanzes .     | • |   | • |      | 7'''.           |
| Ganze Breite ungefähr .   |   | • |   | 8"   | 9′′′.           |
| Höhe des äußeren Ohres    | • |   | ٠ | •,   | 5               |
| Länge des Daumens beinahe |   | • |   |      | 2".             |
| Länge des Schienbeins .   |   |   |   | . ,• | 7".             |

Ganze Länge bis zu dem Ende des

Diese kleine Fledermaus bildet eine von der Natur in jeder Hinsicht sehr ausgezeich-

nete Species, besonders durch die merkwürdige rüsselartige Verlängerung ihrer Nase, welche dem Gesicht einen sonderbaren Character mittheilt. Sie lebt nie in Oertern und Gebäuden, sondern wurde von uns bloss in den grossen Urwäldern beobachtet, wo ich sie an den Ufern der Flüsse unmittelbar über dem Wasser an übergeneigten Baumstämmen oder an Felswänden, in dunkeln Winkeln gefunden habe. - Besonders am Flusse Mucuri, in der Gegend von Morro d'Arara (s. den 1. Band meiner Reise nach Brasilien, pag. 251) waren diese Thiere häufig, und wir bemerkten sie zu zehnen bis zwanzigen, gleich grauen Flecken an den Stämmen oder Felsen des Ufers. Schoss man mit Vogeldunst unter eine solche Gesellschaft, so zerstob sie nach allen Richtungen, um sogleich wieder in dunkeln Schlupfwinkeln Schutz zu suchen. Sie ruhen alsdann, feste gegen den Felsen geheftet, bis zum Abend, wo sie schnell umher fliegen. - Ihre Nahrung besteht in Insecten und die Stimme ist: zischend: --

## Fam. 2. Plantigrada.

Sohlengänger.

Die sohlengehenden Raubthiere, die Geschlechter Cercoleptes, Nasua, Procyon, Gulo, Meles, Ursus, Mydaus, Paradoxurus, Arctictis Temm., zeichnen sich, abgesehen von ihren eigentlichen Characteren, großentheils durch eine dicke, stark behaarte Haut und einen zu gewissen Zeiten des Jahres sehr fetten Körper aus. Einige von ihnen haben stark riechende Absonderungen. - Ihr Skelett ist stark gebaut, das Schlüsselbein mehr oder weniger ausgebildet vorhanden, so wie ihr Körper muskulös, etwas plump, gewöhnlich niedrig und gestreckt; der Schädel ist flach, stark von Knochen, das Gebiss stark, obgleich die Eckzähne nicht so lang und weniger kräftig als an den zehengehenden Raubthieren, auch sind die Bakkenzähne zum Theil weniger schneidend. -Sie besitzen die Eigenheit, dass sie bei'm Gehen die ganze Fussohle bis zur Ferse aufstützen, welches ihnen viel Sicherheit im Klettern und zum Theil im Graben und Einkriechen in die Erde giebt, dagegen aber ihrem Gange und Laufe eine gewisse Schwerfälligkeit mittheilt. - Sie haben in der Regel die Eigenheit, ungeachtet ihres Raubthiergebisses (das jedoch stumpf ist), dennoch nicht bloß fleischfressend, sondern Omnivoren zu seyn, indem sie sich großentheils von Fleisch, Obst und Früchten aller Art ernähren.

America hat vielleicht von allen andern Welttheilen die größte Menge von sohlengehenden Raubthieren; die größere Zahl von ihnen kommt jedoch auf die gemäßigten und kalten Theile dieses Continents. — Im Norden von America sind besonders zahlreich die Bären.

Süd-America besitzt aus der Familie der Sohlengänger die Geschlechter Ursus \*), Nasua, Procyon, Gulo, Cercoleptes, Mephitis, und ich habe in Brasilien nur Thiere aus zweien dieser Geschlechter beobachtet, welche indessen an Individuen zum Theil zahlreich sind. —

<sup>\*)</sup> Die Bären scheinen in Süd-America bloß den Ketten der hohen Anden treu zu seyn, v. Humboldt erwähnt jedoch eines solchen als am Flusse Temi einheimisch, den man dort Osso caniceiro benennt, um ihn von dem Osso palmeiro (Myrmecophaga iubata) oder dem Osso hormigeiro (Myrm. tetradactyla) zu unterscheiden. — Die erste gründliche Nachricht über einen süd-americanischen Bären verdanken wir Cuvier (siehe dessen Recherches sur les ossem. foss. nouvelle édition Vol. V. 2ieme partie, pag. 514). —

## G. 13. Nasua.

Cuati, Nasenthier.

Die Cuatis sind Thiere, deren Gestalt etwa zwischen der des Fuchses und der des Bären in der Mitte steht, und ihre Größe ist etwa die des ersteren. Sie zeichnen sich durch
ihre lange rüsselartig verlängerte Nase aus, und
variiren vorzüglich stark in ihrer Färbung. —
Man hat bisjetzt in den naturhistorischen Werken nicht bestimmt die Arten der Cuatis angeben können, und selbst Azara hat die Kenntniß dieser Thiere nicht in's Reine gebracht;
auch mir ist es nicht besser gelungen, diese
beiden vielleicht wirklich in der Natur begründeten Arten unterscheiden zu lernen, ich will
indessen hier berichten, was ich über diesen
Gegenstand sagen kann. —

Irrig ist es, wenn man diese Thiere nach der Färbung unterscheiden will; denn sie variiren in dieser Hinsicht noch weit mehr als unsere europäischen Füchse. — Daher sind alle Benennungen, welche von der Farbe hergenommen wurden, unzweckmäßig, als Nasua rufa und subfusca, dagegen glaube ich, daß es besser seyn würde, diese Thiere nach ihrer Lebensart zu benennen. — Ich selbst fand häufig das gemeine Cuati, welches die Nasua

rufa oder Viverra Nasua der Schriftsteller ist, von sehr verschiedener Zeichnung, in ein- und derselben Familie finden sich rothe, graue und mehr bräunliche zugleich. — Ich hielt daher diese Thiere nur für eine einzige Art, bis die der Wälder vollkommen kundigen Indianer, diese geübten Jäger und Thierkenner, mich einstimmig versicherten, daß es zwei Arten gebe, wovon die eine kleiner und schlanker sey und in zahlreichen Gesellschaften lebe, die andere größer und weniger schlank, hingegen mehr einsam oder bloß familienweise umherziehe; die erstere nennen sie Cuati de Bando, die zweite Cuati Mundéo. —

Da ich von letzterer Art nur ein einziges Individuum erhalten habe, so kann ich nicht hinlänglich über den Grund dieser Behauptung entscheiden; doch glaube ich der Aussage der brasilianischen Jäger trauen zu dürfen. — Ich werde beide Thiere beschreiben. —

#### 1. N. socialis.

Gesellschaftliches Cuati.

Viverra Nasua, Linn.
Coati Marcgr. 228. Piso 38.
Couati Azara, T. I. pag. 334.
Le Coati roux
Fr. Cuvier.

Cuati de Bando an der Ostküste von Brasilien. Hakijäck botocudisch.

Gestalt etwas bärenartig, jedoch schlanker, in vielen Theilen Aehnlichkeit mit dem Fuchse. — Der Kopf gleicht etwas dem eines jungen Schweines; das Auge ist klein und schwarz, das Ohr etwas länglich, oben zugerundet; die Schnautze ist lang und schmal, in einen beinahe anderthalb Zoll langen Rüssel verlängert, an dessen Ende sich die große, feuchte, etwas aufgestülpte, und mit großen weiten Nasenlöchern versehene Nasenkuppe befindet. Die Zunge ist mit spitzigen weichen Papillen besetzt. —

Gebis: Schn. 6; Eckz. 1.1; Backenz. 6.6.

Im Ober- und Unterkiefer befinden sich zwei kegelförmige, sehr comprimirte Eckzähne, wahre Pyramiden; sie sind nicht gekrümmt, nur die oberen stehen etwas auswärts gebogen, die unteren sind etwas rückwärts gekrümmt.

Im Ober- und Unterkiefer befinden sich sechs Schneidezähne; die unteren sind schief nach vorn geneigt, stumpf und dicht aneinander gereiht; zwischen ihnen und den Eckzähnen befindet sich ein leerer Raum; von den sechs oberen Schneidezähnen stehen die vier mittleren dicht aneinander gereihet und passen auf die unteren; dann folgen zwei Lücken und nun auf jeder Seite noch ein kegelförmiger, etwas isolirter Schneidezahn. — Backenzähne im Oberkiefer sechs auf jeder Seite; nach dem Eckzahne folgt eine Lücke, dann drei einfache Spitz- oder Kegelzähne, die an Größe zunehmen, der vierte oder Reißszahn (carnassière, Cuv.) ist wenig größer als die übrigen; diese haben breite Kronen, mit einigen stumpfen Zacken. — Im Unterkiefer stehen zuvörderst drei Kegelzähne, wovon der erste sehr klein ist, und dann drei Zackenzähne, deren Mittelspitze die größte ist. —

Der Hals des Thiers ist kurz, die Füße mäßig hoch und dabei stark. — An Vorderund Hinterfüßen befinden sich fünf Zehen; Nägel lang und gekrümmt, die drei mittleren des Vorderfußes acht und eine halbe Linie lang und größer als die übrigen; die innere Zehe ist die kürzeste. — An den Hinterfüßen sind die Nägel kürzer; der zweite und dritte von außen vier und zwei Drittheil Linien lang, stark; die äußere Zehe und die vierte von außen sind etwa gleich lang, die innerste ist die kürzeste. — Die Sohlen sind bis zur Ferse nackt und schwärzlich-grau gefärbt. —

Am Bauche befinden sich acht Zitzen, nur die vier hinteren schienen im Gebrauch gewesen zu seyn. Die Vulva liegt dicht unter dem After. — Der Schwanz ist lang, kürzer als der Körper, allmälig ein wenig mehr zugespitzt, mit langen, ziemlich dünnen, etwas harten Haaren besetzt. — Haar des ganzen Körpers dicht, etwa einen Zoll drei Linien lang und etwas hart, darunter befindet sich ein anderes etwas wolliges Grundhaar. Untere Theile in geringer Menge mit etwas Wollhaar bedeckt. —

Der Rüssel bis zu den Augen ist schwärzlich gefärbt, so wie die Einfassung derselben, auf dem Nasenrücken ein wenig weißlich, auch über den Augen zeigt sich noch etwas von der schwärzlichen Farbe, wesshalb denn im Allgemeinen das ganze Gesicht diese Zeichnung hat, es ist übrigens durch eine weißliche Einfassung von der rothen Kopffarbe geschieden; unter jedem Auge befindet sich ein weißer runder Fleck, und ein ähnlicher über oder ein wenig hinter dem Auge; die äußere Seite des Ohrs ist schwarz, die innere länger behaarte gelblich, der Rand weißlich. - Kinn, Unterkiefer und Einfassung des Mundes sind weiß, die vier Füsse schwarzbraun; Vorderarme gelbröthlich, aber heller gefärbt als der Körper; Stirn

rostroth oder rostgelb (fuchsfarben), eben so alle oberen Theile, die langen Haare haben aber hier schwarzbraune Spitzen, daher erscheint die Färbung an diesen Theilen dunkler; in den Seiten ist sie noch dunkler röthlichbraun gemischt. Die Kehle bis zu den Ohren hinauf, Brust, vordere und innere Seite der Arme sind schön gelbröthlich, rein und ungemischt; der Bauch ist hell röthlich-gelb; der Schwanz hat acht rothbräunliche und sieben schwarzbraune Ringe, dabei eine lange Spitze von dieser Farbe. - Die Hinterschenkel sind stark graubraun und weniger roth als der Körper. Diess ist die gewöhnliche Varietät, welche man Nasua rufa genannt hat, und welche zuweilen mehr rein, zuweilen mehr bräunlichroth gefärbt erscheint. - Die Ausmessung des beschriebenen Exemplars ist folgende:

| Ganze  | Lan    | ge      | •    | •     | •      | +     | 38"  | 4     |
|--------|--------|---------|------|-------|--------|-------|------|-------|
| Länge  | des    | Schwa   | nzes | •     | •      | •     | 18"  | 8′′′. |
| Länge  | des    | Körpei  | :s   | •     |        |       | 19"  | 8".   |
| Länge  | von    | der Sch | naut | zensp | itze b | is zu |      |       |
| d      | lem A  | nfange  | des  | Ohrs  | ٠      |       | 5"   | 8′′′. |
| Breite | des    | Kopfs   | von  | einen | Ohr    | e zu  |      |       |
| d      | lem a  | nderen  | , am | vord  | eren   | Ran-  |      | •     |
| d      | le ger | nessen  |      | •     | •      | •     | 2" 8 | 1 111 |

2011 /111

Cansa I Smaa

| Der Rüssel tritt über die Unterlippe |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| vor um                               | 1" 4".                    |
| Höhe des äußeren Ohres               | 1"                        |
| Länge des Vorderfußes auf der Sohle  |                           |
| gemessen                             | 2" 4".                    |
| Länge des Hinterfusses bis zu der    |                           |
| Ferse                                | $3'' \ 4\frac{1}{2}'''$ . |

# Ein anderes weibliches Thier hatte folgende Zeichnung:

Der ganze Körper war über und über gelblich-aschgrau; Stirn, Seiten des Halses und untere Theile sehr blass gelbröthlich gefärbt; Rücken dunkler grau, die Seiten mehr gelbbräunlich, jedoch von der rothen Farbe des vorhin beschriebenen Thiers war nichts zu sehen; das Gesicht schwarz mit der weißlichen Einfassung wie an jenem; Füsse ebenfalls nicht verschieden; Schwanz sehr blass grauröthlich und schwarzbräunlich geringelt; am Bauche befanden sich nur sechs sichtbare Zi. tzen. - Dieses Individuum hatte etwa 22 Zoll 6 Linien Körperlänge und etwa 18 Zoll 8 Linien Schwanzlänge. Seine Jungen, von welchen man zwei fing, waren verschieden gefärbt, das eine grau wie die Mutter, das andere roth. - In der Zeichnung des Kopfes glichen

sie übrigens ihrer Mutter vollkommen; ihre Stirn war ebenfalls weiß eingefaßt, ein weißliches Fleckchen befand sich hinter, ein anderes unter, und ein drittes über dem Auge.

Das männliche Thier scheint von dem weiblichen nicht verschieden zu seyn. — Es hat einen Knochen in der Ruthe. — Aus dem Angeführten wird deutlich hervorgehen, wie sehr diese Thiere in den Farben abändern, und es ist bei ihnen in dieser Hinsicht wie bei den meisten Raubthieren, den Wölfen, Füchsen, Luchsen, Bären u. s. w.

Die Cuatis sind sonderbare Thiere, und in den brasilianischen Wäldern noch zahlreicher als die Füchse bei uns. - Die eben beschriebene Art, das kleinere oder gesellschaftliche Cuati lebt in Banden von zwölf bis achtzehn Stücken, und zieht auf diese Art nicht bloß bei Nacht, sondern während des ganzen Tages in den Wäldern umher. - Ihre Manieren sind eine Mischung von denen des Fuchses und denen des Bären. - Die Gesellschaften der Cuatis kommen ziemlich schnell einhergezogen, indem sie kurze, rauhe, sonderbare Tone hören lassen, auf diese Art wirft sich die ganze Bande plötzlich auf einen ho! hen Baum, ersteigt denselben und nährt sich II. Band.

von dessen Früchten, bis sie nichts mehr darauf findet und nun eben so schnell wieder an dem Stamme hinabeilt, um zu einem anderen Baume zu ziehen. — Ihr Lauf ist ein Galopp, etwas schwerfällig, da sie auf der ganzen Sohle gehen, aber sie entfliehen dennoch ziemlich schnell, dabei pflegen sie den Schwanz hoch zu tragen. — Im Klettern sind sie sehr geschickt und schnell; sie suchen alle Zweige nach den Früchten ab, und lassen dabei beständig ihre rauhe kurze Stimme hören. — Gezähmt geben sie im Zorn durchdringende pfeifende Töne von sich. —

Ihre Nahrung besteht nicht bloß in Baumfrüchten, sondern sie fressen auch Fleisch und
sind deßhalb Raubthiere; auch sagt schon Dobrizhofer (Geschichte der Abiponer, B. I. S.
388), daß sie gern Hühner und Eier fressen,
so wie kleine Vögel, deren Nester sie zerstören. — Dieser Schriftsteller hält übrigens komisch genug das Cuatí für einen Bastard. —
Nach Art der Schweine oder vielmehr der
Dachse, sollen diese Thiere selbst die Erde
nach Würmern durchsuchen, in dem Laube
und den trockenen Zweigen wenigstens, welche den Boden der Urwälder bedecken, su-

chen sie mit ihrem Rüssel nach abgefallenen Baumfrüchten und Würmern. —

Da sie in Erdhöhlen vier, fünf bis sechs Junge werfen, so kann man es leicht erklären, dass ihre Gesellschaften zahlreich sind, mehrere Familien vereinigen sich, und man trifft oft noch ziemlich kleine Junge dabei an. -1m Februar fanden wir diese Thiere sehr fett, doch sollen sie zu andern Zeiten des Jahres, besonders in der kalten Zeit, noch weit mehr Fett besitzen; die Brasilianer essen sie alsdann sehr gern. - Sie haben ein zähes Leben und der Jäger muß sie gut treffen, wenn sie nicht entkommen sollen. - Findet man eine Bande Cuatis auf einem Baume, so kann man gewöhnlich mehrere davon schießen, bevor sie, auf allen Zweigen vertheilt, den Boden wieder erreichen, und in diesem Augenblicke sind sie leicht zu fangen, wenn man Hunde hat; denn diesen können sie nicht leicht entgehen, obschon sie sich wehren und um sich beißen. -Man fängt sie häufig in den Schlagfallen, welche die Brasilianer Mundeos nennen, und deren Einrichtung ich in der Beschreibung meiner Reise (Band I. pag. 255) gegeben habe. -Jung gefangen werden die Cuatis sehr zahm und es ist nicht selten, dass man diese Thiere in den in Europa reisenden Menagerien findet. Sie geben einen etwas unangenehmen Moschusgeruch von sich. Azara beobachtete gezähmte Cuatis, daher lese man seine Beschreibung über diesen Gegenstand nach. —

Den Balg des Cuatí benutzen die brasilianischen Jäger zu Regenkappen für die Schlösser ihrer Gewehre.

#### ? 2. N. solitaria.

Einsames oder gröfstes Cuatí.

Nasua solitaria Schinz das Thierreich u. s. w. B. I. pag. 199.

Nasua Mondé Illig.

Couati Mondé Azara, T. I. p. 343.

Coati Mondi Marcgr. 228.

Cuati Mundéo der Brasilianer an der Ostküste.

Hakijäck botocudisch.

Dieses Cuati (wofern es eine besondere Species bildet) mit etwas bärenartiger Gestalt, gleicht sehr dem vorhergehenden, scheint aber größer und dicker zu seyn; seine Beine sind kurz, dick, eben so der Kopf und Hals; die Nase ist in einen langen knorpelartigen Rüssel verlängert; die Zunge ist dicht mit feinen, weichen, spitzigen Papillen besetzt.

Gebis: Schn.  $\frac{6}{6}$ ; Eckz.  $\frac{x \cdot x}{1 \cdot x}$ ; Backenz.  $\frac{6 \cdot 6}{6 \cdot 6}$ . Im Oberkiefer befinden sich sechs Schneide-

zähne, die vier mittleren sind klein, dicht an einander gedrängt, gleich, dann folgt eine Lücke, und nun auf jeder Seite ein getrennter etwas kegelförmiger und etwas größerer Schneidezahn; untere Schneidezähne vorwärts geneigt, stumpf, alle gleich und dicht an einander gereiht; die äußersten sind an ihrer äu-Iseren Seite ein wenig schräge abgeschliffen. -Eckzähne im Oberkiefer nach einer großen Lücke folgend, groß, pyramidal, nach vorn vom unteren Eckzahne ausgeschliffen, spitzig, weder vor- noch rückwärts, sondern auswärts gekrümmt, nach vorn und hinten zweischneidig, in ihrer Mitte mit einer erhabenen Längsleiste. - Untere Eckzähne viel größer, gebildet wie an dem europäischen wilden Schweine, stark, sehr spitzig, etwas rückwärts gekrümmt, etwas dreieckig, nach vorn mit einer Kante, nach außen mit einer seichten, und nach innen mit einer tieferen Furche. - Backenzähne im Oberkiefer sechs an jeder Seite; die drei ersten sind kegelförmige Spitzzähne, der erste ist sehr klein, die folgenden nehmen an Größe zu; der vierte hat zwei große Spitzen und zwei kleine Höcker, der fünfte vier gleiche, der sechste drei gleiche Spitzen. -Im Unterkiefer sind sechs Backenzähne an ieder Seite; die drei ersten sind einspitzig, der erste klein und die anderen nehmen zu wie im Oberkiefer, der vierte mit einer großen und zwei kleinen Spitzen, der fünfte und sechste mit Furchen, Vertiefungen und schwachen Höckerspitzen.

Die vier dicken starken Füsse haben starke, sanft gekrümmte Krallennägel, wovon die
mittleren vorn neun und eine halbe Linie, die
mittleren an den Hinterfüssen sieben Linien
lang sind. — An dem Vorderfusse ist die innere Zehe die kürzeste, dann die äussere, nachher die zweite von innen, die beiden übrigen
sind die längsten und einander gleich —
Der Hinterfus ist gebildet wie der vordere,
aber seine Sohle ist länger. —

Die Testikel des männlichen Thieres liegen frei vor dem After; die Ruthe wird durch einen drei Zoll langen Knochen unterstützt. —

Das Haar des Körpers ist dicht und ziemlich sanft, dabei von zweierlei Art, auf der Haut unmittelbar bemerkt man ein etwas wolliges und darüber ein längeres, schlichtes, ziemlich hartes. —

Die vier Füsse sind schwarz wie das Gesicht; über, unter und hinter dem Auge befinden sich kleine, runde, undeutliche, weiße Flecke; Unterkiefer und innerer Ohrrand sind weiß; der Schwanz ist grauröthlich - braun mit sieben bis acht schwarzbraunen Ringen und einer langen ähnlichen Spitze; er ist mäßig dicht und lang behaart; alle oberen Theile von den Augen bis zu dem Schwanze sind gelbbräunlich und schwarzbraun gemischt; jedes braune Haar hat eine gelbliche Spitze und darunter eine schwarzbraune Binde. — Kehle, Seiten - und Unterhals, Brust, Bauch, After und innere Seite der Beine sind rein gelbröthlich gefärbt, der Hodensack weißlich. —

#### Ausmessung:

| Ganze Länge                          | $44\frac{1}{2}$ |                    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Länge des Körpers                    | 23"             |                    |
| Länge des Schwanzes                  | 21"             | 6′′′•              |
| Länge von der Nasenspitze bis zu der |                 |                    |
| vorderen Ohrwurzel                   | •               | 6′′′•              |
| Höhe des äußeren Ohres 1" 7          | bis             | 8′′′.              |
| Breite des Kopfs zwischen den Ohren  | 3"              | 4′′′.              |
| Länge des Vorderbeins bis zu dem     |                 |                    |
| Ellenbogen                           | 7"              | 8′′′,              |
| Länge des Hinterbeins bis zu dem     |                 |                    |
| Knie hinauf                          | 9"              |                    |
| Die Nase tritt über dem Unterkiefer  |                 |                    |
| vor. um                              | 1"              | 3 <sup>111</sup> . |

Länge der Sohle des Vorderfußes3''Länge der Sohle des Hinterfußes3'' 9'''Länge des oberen Eckzahnes $6\frac{1}{2}'''$ Länge des unteren Eckzahnes9'''

Ich habe nur ein einziges Individuum von dieser Art zu sehen bekommen, die Indier haben mich aber versichert, daß sie vollkommen in der Farbe abändere, wie die vorhin beschriebene, daß hier also besonders Größe und Verhältniß der Theile, so wie die Lebensart als Kennzeichen dienen müsse. — Das größere oder einsame Cuati hat im Allgemeinen die Lebensart der früher erwähnten Species, nur lebt es mehr einsam oder familienweise, ist also nicht so gesellschaftlich, besteigt aber die Bäume wie jenes und wird ebenfalls gegessen. — Im Februar und März sind diese Thiere sehr fett. —

Auch Azara spricht (Vol. I. p. 345) von einem einsamen Cuati, welches er Mondé nennt, also ziemlich mit der brasilianischen Benennung übereinstimmend bezeichnet. Es ist möglich, daß seine Vermuthung gegründet ist, wenigstens ist alles wahrscheinlich, was er über diesen Gegenstand sagt. Nach ihm wäre das einsame Cuati nur ein sehr altes Thier, wofür auch die stärkere Ausbildung der Eck-

zähne reden würde; die Zeit und fernere Beobachtungen werden uns über diesen Gegenstand belehren. Gewiss ist es indess unrichtig, drei Arten von Cuatis aufzuzählen, Nasua rufa, obfuscata und Narica, wie im zweiten Theile von Eschwege's Journal von Brasilien (pag. 227) geschieht, oder vier Arten, wo man alsdann Nasua pusilla Geoffr. noch hinzufügt, welche wahrscheinlich ein junges Thier ist. -Höchstens zwei Arten des eigentlichen Cuati kann man als in den von mir bereis'ten Gegenden einheimisch annehmen, wenn sie nicht auf eine reducirt werden müssen, die Farbe aber kann, meinen Beobachtungen zufolge, keine Species derselben bestimmen. - Herr Fr. Cuvier sagt in seiner vortrefflichen Naturgeschichte der Säugthiere, dass die beiden von ihm aufgestellten Arten der Cuatis sich bloß durch ihre Farbe unterscheiden; diese Ansicht widerspricht meinen Erfahrungen vollkommen, da ich in ein und derselben Familie beide von Herrn Cuvier beschriebene Farbenkleider selbst geschossen und beobachtet habe. - Auch Marcgrave giebt seinem Coati Mondi eine dunklere Farbe, worin aber, wie gesagt, der Character der Species nicht zu bestehen scheint; übrigens ersieht man aus dem Gesagten, dass in ganz Brasilien und Paraguay die eine Art unter dem Namen Cuatí Mondi oder Mundéo von der andern unterschieden wird. —

### Anmerkung.

Ich habe ein anderes Thier unvollkommen kennen gelernt, welches in das Geschlecht der Cuatis zu gehören scheint, von den vorhin genannten Arten aber durch seine Lebensart ein wenig verschieden ist. In den nachfolgenden Zeilen werde ich davon mittheilen, was ich mit Gewissheit sagen kann.

#### ? Nasua nocturna.

Das Jupará \*) oder nächtliche Cuatí.

Man kennt in den großen Urwäldern der Ostküste von Brasilien ein Thier, welches nach den Fellen, die ich davon gesehen, und nach den erhaltenen Nachrichten höchst wahrscheinlich ein Cuati ist; da aber dessen Kopf größtentheils an den Häuten fehlte, so konnte nicht zuverlässig über das Genus des Thiers entschieden werden. — Es hatten die größesten der mir vorgekommenen Felle etwa die Hälfte der Länge des rothen Cuati; der Schwanz war

<sup>\*)</sup> Das I wird hier weich wie im Französischen ausgesprochen.

lang und mit zarteren, weicheren Haaren bedeckt, als an den beschriebenen Specien, eben so das Haar des ganzen Körpers. — Von den anderen Cuatis zeichnet sich das Jupará durch ein sehr zartes, sanftes, dichtes Haar am ganzen Körper aus, welches an den oberen Theilen von einer fahl graugelblichen, an den unteren aber von einer angenehm fahl gelbröthlichen Farbe ist; der Schwanz zeigt keine farbige Ringe, sondern ist von derselben Mischung wie die oberen Theile des Körpers. —

Den Nachrichten der brasilianischen Jäger zufolge, lebt das Jupará am Tage in hohlen Bäumen verborgen und verläfst nur bei Nacht seinen Schlupfwinkel, alsdann hört man häufig seine etwas zischende Stimme, während es die Bäume nach ihren Früchten besteigt. Am Tage soll man dieses Thier nie sehen, und es wird zufällig durch Hunde, oder bei'm Umhauen der Bäume entdeckt, weßhalb ich auch, aller Versprechungen ungeachtet, im vollkommenen Zustande nie ein solches Thier erhalten habe. — Es ist also diese Art von den übrigen hier erwähnten Cuatís, wenn sie hierher gehört, sowohl durch ihre Lebensart, da sie nur bei Nacht geht, als auch durch ihr zartes

feines Haar und den ungefleckten Schwanz unterschieden. —

v. Humboldt's nächtliches Thier Guachi (Voy. au nouv. cont. T. II. pag. 494) könnte wahrscheinlich hieher gehören. —

Herr Dr. v. Spix spricht bei Gelegenheit einer neuen von ihm entdeckten Art der Quadrumanen, des Nyctipithecus vociferans, von einem Thiere, welches er Xupará nennt, und für Mustela barbara hält. — Der Name dieses Thiers hat die größeste Aehnlichkeit mit dem von mir hier angegebenen, nur spricht man das X hart, also Schupará und das I weich wie im Französischen aus. — Es ist übrigens zuverlässig, daß das von mir erwähnte Thier verschieden von Mustela barbara, dagegen wahrscheinlich, daß es eine kleinere nächtliche Art der Cuatis ist, welches auch brasilianische Jäger mir bestätiget haben. —

# G. 14. Procyon. Waschbär.

Dieses Geschlecht ist sehr bekannt, da die in Nord-America einheimische Art häufig nach Europa gebracht und leicht lebend und gezähmt erhalten wird. — Süd-America besitzt eine andere Art, welche schon von Azara be-

schrieben wurde und worüber ich roch die nachfolgenden Bemerkungen mittheilen will. —

## 1. P. cancrivorus, Illig.

Das Guassiní oder Guaschiní.

Ursus cancrivorus der Schriftsteller.

Agouara popé, Azara, T. I. p. 324.

Guachinim (Guaschini oder Guassini) der Brasilianer an der Ostküste.

Hakijäck - gipakiú botocudisch.

Das Guassin's hat im Allgemeinen so viel Aehnlichkeit mit dem nordamericanischen Waschbären oder Schupp (Procyon Lotor), dass ihn die Herren Geoffroy und Fr. Cuvier in ihrer Naturgeschichte der Säugthiere für identisch mit dem letzteren angenommen haben, dennoch scheint er mir specifisch verschieden. Ich finde ihn höher von Beinen, an diesen Theilen kürzer behaart, das Ohr ist weit kürzer, die Nägel an den Zehen mehr abgenutzt und kürzer. — Da Azara das weibliche Thier beschrieb, so will ich die kurze Beschreibung eines männlichen geben. —

Beschreibung: Der Oberkiefer ist um einen Zoll länger als der untere, in eine bräunliche, sehr feuchte Nasenkuppe endigend; die Schnautze ist ziemlich kurz und zugespitzt, ein wenig aufwärts gestülpt, Kopf im Allge-

meinen breit und kurz; Oberkopf sehr breit; Ohren klein, länglich-eiförmig, oben ein wenig abgerundet, kurz und dicht behaart; das Auge ist gelb und glänzend, bei Nacht leuchtend wie am Fuchs.

Gebiss: Schn. 6; Eckz. 1.1 Backenz. 6.6. Im Ober- und Unterkiefer befinden sich sechs sehr kleine Vorderzähne; die oberen sind größer, und die beiden äußeren derselben länger als die übrigen; im Unterkiefer ist der äußere Vorderzahn an der äußeren Seite ausgeschnitten. — Eckzähne oben und unten zwei, kegelförmig, sehr stark, die oberen sind gekrümmt, die unteren gerade. — Backenzähne in jedem Kiefer an jeder Seite sechs; vorn stehen drei kegelförmige Spitzzähne, welche nach hinten immer an Größe zunehmen, alsdann folgt der dreispitzige Reißszahn (carnassière) und nun noch zwei fünfspitzige Zähne, von welchen der letztere der kleinste ist. —

Der Hals ist kurz; die Beine ziemlich hoch und schlank; Füße sohlengehend; vorn und hinten fünf Zehen, zusammengedrückt, mit kurzen, kaum über den Finger vortretenden Krallennägeln; an den Vorderfüßen ist die innere Zehe die kürzeste, die äußere ist etwas länger, die zweite und dritte von außen sind die längsten; an den Hinterfüßen ist die innere die kürzeste, dann folgt die äußere, die dritte von außen ist am längsten; Nägel etwas aufgerichtet und bogig gewölbt, allein sehr abgenutzt und daher kurz. — Der Schwanz reicht etwas über die Ferse hinab.

Die männlichen Geschlechtstheile sind, wie an unserem Fuchse, äußerlich etwas im Pelze verborgen; die Ruthe hat einen langen, starken, vorn etwas getheilten Knochen.

Haar am ganzen Körper von der Textur des Wolfshaars, aber kürzer; an den vier Beinen ist es fein, sehr glatt und zerschlissen abgenutzt; Füsse nur mit einzelnen Haaren besetzt, beinahe unbehaart (durch das Gehen im zähen Schlamme der Mangesümpfe). -Schwanz etwas länger behaart als der Körper, sein Haar ist stark und hart; am Ober- und Unterkiefer und hinter dem Mundwinkel befinden sich lange schwarze und weiße Bartborsten. - Die Farbe des Körpers ist graugelblich mit schwarzen Spitzen der Haare, gemischt, auf Rücken und Hintertheil am schwärzesten, wie an einem jungen Wolfe; Vorderfüsse und untere Hälfte der Hinterschenkel sind gänzlich schwarzbraun, die mehr nackten Füsse blässer, nur graulich gefärbt; - Einfassung der Augen schwarzbraun; Einfassung des Mundes, Kehle und Mitte der Brust weißlich, so wie die innere Seite der Ohren; Stirn, Scheitel, äußeres Ohr schwärzlich grau, mehr ungemischt; Spitze des Ohres schwärzer, Rand desselben weißlich; über der schwarzen Einfassung des Auges befinden sich etwas weiße Haare; Bauch ungemischt weißlich-gelbgrau; Schwanz mit vier bis fünf schwarzbraunen und graugelblichen Ringen abwechselnd und mit einer langen schwarzbraunen Spitze.

### Ausmessung:

| Ganze Länge                         |
|-------------------------------------|
| Länge des Körpers 24"               |
| Länge des Schwanzes 14"             |
| Länge von der Nasenspitze bis zu    |
| dem Ohre 5"                         |
| Höhe des äußeren Ohres 1" 9".       |
| Höhe des Vorderbeins, von der Ferse |
| bis zum Ellenbogen . 5" 4".         |
| Höhe des Hinterbeins von der Ferse  |
| bis zum Knie beinahe 7"             |
| Länge des Vorderfußes 3"            |
| Länge des Hinterfusses 5" 10".      |
|                                     |

Zur Vergleichung mit der hier gegebenen Ausmessung des Procyon cancrivorus werde

| ich jetzt die Ausmessung des nord-americani-          |
|-------------------------------------------------------|
| schen Lotor nach Daubenton folgen lassen:             |
| Länge von der Schnautzenspitze bis                    |
| zum After a school of the .22" 6".                    |
| Länge des Schwanzes ohne das Spi-                     |
| tzenhaar mike andide , midier 12"                     |
| Länge von der Nasenspitze bis zum                     |
| vorderen Augenwinkel 1" 11".                          |
| Länge von der Nasenspitze bis zum                     |
| - Ohre with the last of the way of the extrem 4", 5". |
| Höhe des äußeren Ohres 1" 10".                        |
| Länge des Vorderarms 4" 8".                           |
| Länge der Hand                                        |
| Länge des Unterschenkels (tibia und                   |
| fibula)                                               |
| Länge des Hinterfulses (wie oben die                  |
| Nägel mitgerechnet) 4" 7".                            |
| Der Magen des Guassiní ist häutig, die                |
| Gedärme sind kurz und dick; jede Lunge ist            |
| in fiinf I annon *) getheilt zwei derselben be-       |

Der Magen des Guassini ist häutig, die Gedärme sind kurz und dick; jede Lunge ist in fünf Lappen \*) getheilt, zwei derselben befinden sich an jeder Seite und ein kleinerer unten in der Mitte. — Die Leber ist groß und in sieben Lappen \*\*) getheilt. —

<sup>\*)</sup> Daubenton giebt für den Lotor sechs Lungenlappen an.

<sup>\*\*)</sup> Daubenton gieht für den Lotor fünf Lappen der Leber an.

II. Band.

Dieses Thier ist an der ganzen von mir bereisten Ostküste unter dem Namen Guassini oder Guaschini (Guaxinim oder Guachinim) bekannt, und lebt besonders in den den Flussund Seeufern benachbarten Gebüschen, wo es in dem weichen Schlammboden der von der Fluth benetzten und bei der Ebbe wieder befreiten Mangue-Gebüsche (sie bestehen aus Conocarpus, Avicennia oder Rhizophora) seine Nahrung sucht, welche besonders in Krabben besteht, wie mich die eigene Untersuchung des Magens gelehrt hat. - Es soll hauptsächlich bei Nacht auf den Raub ausgehen und im Allgemeinen die Manieren des Waschbären von Nord-America haben. - Es klettert auf die Bäume und sucht sie nach ihren Früchten ab, benutzt auch die von Füchsen und Gürtelthieren gegrabenen Erdhöhlen, soll aber selbst nicht graben. - Das Zuckerrohr soll es gerne fressen und desshalb die Pflanzungen besuchen. --

Ueber die Art seiner Fortpflanzung habe ich nicht Gelegenheit gehabt, Erfahrungen zu machen, doch dürfte sie wohl von der der Cuatis und des Raton nicht bedeutend verschieden seyn. — Der Geruch dieser Thiere ist nicht angenehm, besonders wenn man sie lebend

hält, wo sie sehr zahm werden, da ich aber nie selbst das Guassini im gezähmten Zustande gesehen habe, so kann ich über seine Manieren nichts hinzufügen. — Man ist in Brasilien das Fleisch dieser Thiere, jedoch nicht allgemein. Im Januar und Februar fand ich sie sehr fett. Aus dem Felle bereiten die Brasilianer Regenkappen für ihre Gewehrschlösser. — Ob mir gleich nie ein solches Thier im Walde begegnete, so habe ich doch sehr häufig ihre Spur in dem weichen Schlammboden der Flusufer gesehen, besonders am Peruhype, Mucuri und andern Flüssen. —

Manche der unkundigern brasilianischen Jäger pflegen das Guassini mit dem Fuchse (Cachorro do mato) und der Raposa zu verwechseln, einem andern Thiere, wovon einige reden, welches ich aber nicht kennen gelernt habe; es wurde mir beschrieben wie Procyon Lotor. —

Da das Guassini, wie d'Azara uns belehrt, in Paraguay lebt, und in Guiana gefunden wird \*), so dürfte dasselbe wohl über den größten Theil von Süd-America verbreitet

<sup>\*)</sup> Herr v. Sack in seiner Reise nach Surinam (pag. 201) redet davon unter dem Namen Crabodago.

seyn. — Koster redet davon, er fand es in der Gegend von Pernambuco \*), hatte dasselbe aber nicht selbst gesehen. —

Die Botocuden, in deren Wäldern dieses Thier lebt, kennen es unter der Benennung Hakijäck-gipakiú oder großes Cuati. —

Buffon hat eine Abbildung seines Raton-Crabier gegeben, welche eine richtige Idee von der Gestalt des Kopfs giebt; man ersieht aus derselben, so wie aus der Vergleichung der weiter oben von Daubenton und von mir angegebenen Ausmessungen, dass der süd-americanische Waschbär weit kürzere Ohren hat, als der nord-americanische.

## Fam. III. Agilia.

Marderartige Raubthiere.

Diese von Illiger aufgestellte Familie zählt in America viele Arten, jedoch mehr in den kalten und gemäßigten, als in den warmen Theilen dieses Continents. — In Brasilien habe ich nur zwei Thierarten kennen gelernt, welche hierher gehören, die Hyrare (Mu-

<sup>\*)</sup> Koster's travels etc. pag. 313.

stela barbara) und die Fischotter (Lutra brasiliensis). — Die erstere hat Aehnlichkeit mit den Vielfraßen (Gulo), da sie mit der ganzen Hintersohle auftritt, auch hatte ich sie früher für verschieden von Mustela barbara gehalten, wo sie Herr Dr. Schinz in seiner Uebersetzung von Cuvier Règne Animal unter der Benennung Mustela gulina aufnahm; ich halte sie aber jetzt für identisch mit Mustela barbara. — Die Fischottern hat man auch hieher gestellt, ob sie gleich durch die Bildung ihrer mit Schwimmhäuten versehenen Füße und durch ihren Aufenthalt im Wasser wohl von ihnen getrennt werden dürften.

# G. 15. M u s t e l a. M a r d e r.

In allen Welttheilen gleichen sich die marderartigen Thiere durch ähnliche Organisation,
äußere Gestalt und Lebensart; überall sind sie
kleine, kühne, blutdürstige Raubthiere, welche
vermöge der Gewandtheit ihres Körpers fähig
sind, die kleinsten Schlupfwinkel zu durchkriechen. Sie gehen nächtlicher Weise oder nur
selten gesehen ihrem Raube nach, der in allerlei lebenden Thieren besteht. Gewöhnlich
morden sie was sie erreichen können, dem Fe-

derviehe beißen sie die Köpfe ab und saugen das Blut aus. Sie werfen mehrere Junge, gewöhnlich vier bis fünf, welche sie in Erdhöhlen, hohlen Bäumen und selbst in den menschlichen Wohnungen verbergen.

### 1. M. barbara, Linn.

Die Hyrare, der fahlköpfige Marder.

M.: Vorn mit ganzer, hinten mit halber Sohle auftretend; Gestalt marderartig; Schwanz lang, mäßig dick; Körper schwarzbraun, Kopf fahl graugelblich; unter dem Halse ein gelber Fleck.

Mustela poliocephala, Oken.

Le grand furet, Azara Essais etc. Vol. I. pag. 197. d'Azara voyages etc. Atlas tab. II.

Mustela gulina, Schinz Thierreich, B. I. pag. 209.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Hyrara oder Irara, auch häufig Papamel bei den Bra- \* silianern der Osthüste \*).

Jupiunn bei den Botocuden.

Dieses Thier habe ich früher mit dem Namen Mustela gulina belegt, da ich vermu-

<sup>\*)</sup> Marcgrave scheint in der Beschreibung der brasilianischen Fischotter Jiya oder Carigueibeiu auch einige Züge der Hyrare durch Verwechslung mit eingemischt zu haben. — In der Menzel'schen Sammlung brasilianischer Thierabbildungen befindet sich, wie uns Herr Professor Lichtenstein sagt, eine Abbildung mit der Benennung Eirara; der Na-

thete, dass M. barbara von meiner Hyrare verschieden sey, öftere Vergleichung hat mich indessen seitdem bestimmt, beide Thiere zu vereinigen, indem die von Azara angegebenen Verschiedenheiten doch nur unbedeutend sind. - Nach ihm hat sein großer Marder (grand furet) einen sehr dicken Schwanz, welcher bei meinem Thiere nur mäßig lang behaart ist, auch habe ich den Kopf nie weißlich, sondern höchstens fahl graugelblich, oft aber ziemlich dunkel gefärbt gefunden; von einer die Zehen vereinigenden Haut, so wie von einer Verdoppelung des Ohrrandes habe ich an Ort und Stelle nach dem frischen Thiere nichts aufgezeichnet, an den in den Samm. lungen aufgestellten Exemplaren sind diese Theile vertrocknet und daher nicht mehr zu untersuchen. Ich werde eine starke männliche Hyrare im frischen Zustande beschreiben. -

Beschreibung: Dieses Thier ist weit gröfser und stärker als unsere europäischen Marder, hat aber ziemlich die Gestalt derselben,

me ist der meines Thieres, vielleicht ist dasselhe damit gemeint? Desmarest in seiner Mammalogie hat in der Diagnose den Character des fahlgefärbten Kopfs und Halses ausgelassen, welcher sehr characteristisch ist; er setzt das Thier zu den Vielfraßen (Gulo).

nur ist Kopf und Schnautze dicker, Kopf und Hals sind ziemlich gleich dick, sehr breit, stark und muskulös; der Unterkiefer ist kürzer als der obere; Auge ziemlich klein; das dichtbehaarte äußere Ohr ist abgerundet wie am Marder, aber kürzer; die etwas dickere Schnautze trägt an ihrem Ende eine starke, feuchte, schwärzliche Nasenkuppe. — Ober - und Unterkiefer sind mit feinen, zarten, kurzen, schwärzlichen Bartborsten besetzt, auch stehen ein Paar solche über den Augen. —

Die Zunge ist dicht mit weißlichen, zugespitzten Papillen besetzt. —

Gebis: Schn. 6; Eckz. 1.1; Backenz. 4.4.5.5.

In jedem Kiefer stehen sechs Schneidezähne; im Oberkiefer ist der äußere an jeder Seite größer, länger, und hat an der inneren Seite einen kleinen Ausschnitt, so daß er in der Gestalt sehr den Eckzähnen gleicht; die vier mittleren sind stumpf, dahingegen der äußere an jeder Seite etwas kegelförmig gestaltet ist; untere Schneidezähne kleiner als die oberen, vier derselben sind von gleicher Größe, die beiden mittleren aber weit kleiner. — Eckzähne in jedem Kiefer zwei, groß, gekrümmt, kegelförmig. — Backenzähne im Oberkiefer vier auf jeder Seite; zuerst ein kleiner Spitz-

zahn, dann ein größerer einspitziger, dann der Reißszahn mit einer großen Mittelspitze, einem Absatze nach vorn und einer kleinen Spitze nach hinten, endlich ein einwärts quer gestellter, schmaler, langer, etwas platt zweihökkeriger Zahn. — Im Unterkiefer stehen fünf Backenzähne an jeder Seite; zuerst ein kleiner, stumpfer, dann zwei einspitzige, nachher ein dreizackiger Reißszahn, dann ein kleiner, runder, abgestumpfter Zahn. —

Die Glieder dieses Thieres sind stark, die Vorderbeine ziemlich kurz, dick, mit dicken breiten fünfzehigen Füßen und Krallennägeln; die innere Zehe ist die kürzeste, ihr folgt in der Länge die äußerste, alsdann die vierte von außen oder der Zeigefinger, dann die zweite von außen, und der Mittelfinger ist noch um sehr weniges länger. —

Die Ballen der Nagelglieder sind stark, rauh und etwas vortretend; die Krallennägel stark, gebogen, zusammengedrückt, ein wenig aufgerichtet und überhaupt gestaltet wie an unseren Mardern; die Sohle des Vorderfußes ist beinahe bis zu der Ferse nackt oder von Haaren entblößt; Hinterbeine dick, muskulös, länger als die vorderen, sie haben fünf Zehen, deren Verhältniß der Länge dasselbe ist als

an den Vorderfüßen, der Fuß selbst ist aber schmäler und die Klauen weit kleiner; die Sohle ist hier weniger nackt als an den Vorderfüßen. — Der Schwanz ist lang, jedoch kürzer als der Körper, weit dünner oder kürzer behaart als an unserem Marder, allmälig etwas zugespitzt. —

Testikel des männlichen Thiers sehr stark, sie sitzen äußerlich nahe unter dem After; die Oeffnung für die Ruthe befindet sich in einem dicken, nackten, häutigen und hängenden Beutel, vier und einen halben, oder fünf und einen halben Zoll vor den Testikeln. — Die Ruthe selbst hat einen Knochen, der bei dem alten hier beschriebenen Thiere zwei Zoll zehn Linien lang, ziemlich gerade, etwas zusammengedrückt und vorn mit einer kleinen kreisförmigen horizontalen Ausbreitung versehen war. —

Die Behaarung des ganzen Thiers ist glatt, kurz und ziemlich hart; Nase und Kopf sind mit höchst kurzen, sehr glatten, graubräunlich und gelblich gemischten Haaren bedeckt, das Gesicht fällt mehr ungemischt ins fahl-Graubraune; Gegend der Ohren und Seiten des Halses sind mehr fahl gelblichgrau gefärbt; nach dem Körper hin nehmen die Haare ein

wenig an Länge zu, an den Seiten sind sie noch etwas länger, an Bauch, Beinen und Schwanz aber am längsten. - Der ganze Körper ist schwarzbraun gefärbt, am dunkelsten die Beine, der Bauch und der Schwanz, doch sind die Farben nie abgesetzt, sondern verlaufen allmälig ineinander. - Schon an den Schulterblättern wird das schwarzbraune Haar mit einzelnen gelblichen und weißgraulichen gemischt, welches nach dem Halse hin schnell zunimmt, so dass Hals und Kopf im Allgemeinen eine fahl graugelbliche Farbe zeigen; Gesicht und untere Seite des Kopfs sind gewöhnlich etwas dunkler, mehr in's Graubräunliche fallend, und unter der Mitte des Halses befindet sich ein unregelmäßiger, schön röthlichgelber, bald größerer, bald kleinerer Fleck, etwa von der Farbe des Kehlfleckens bei unserem Buchmarder (Mustela Martes). - Die Haare des Schwanzes sind hart, höchstens anderthalb Zoll lang, und so wie am ganzen Thiere glänzend. - Die Zehen sind mit ziemlich langen, zum Theil über die Klauen hinausreichenden Haaren bedeckt; Hinterbauch und innere Hinterschenkel sind etwas dünner behaart, zum Theil etwas nackt. - Die Sohlen der Füsse sind schwarzbraun, und von der

Spitze der Zehen an gemessen zwei und einen halben Zoll lang nackt.

Die Farbe des Kopfs und Halses variirt etwas; denn oft ist sie mehr fahl graugelblich und zuweilen mehr aschgraulich, gewöhnlich aber mehr in's Gelbliche fallend, auch ist der gelbe Kehlfleck zuweilen dreieckig, rundlich, viereckig, oft sehr klein, oft groß, an dem hier beschriebenen Exemplare hielt er zwei Zoll zwei Linien in der Länge, und eben so viel in der Breite.

Ein weibliches Thier, welches ich erhielt, war etwas kleiner, hatte einen größeren gelben Fleck unter der Kehle und vier Bauchzitzen.

## Ausmessung des beschriebenen männlichen Thieres:

| Ganze  | Läng   | e ·    | <b>*</b> | • •   | •     | •      | 39"   | 4".              |
|--------|--------|--------|----------|-------|-------|--------|-------|------------------|
| Länge  | des K  | Körper | s .      | •     |       |        | 23"   | 11′′′.           |
| Länge  | des S  | Schwa  | nzes     |       | •     | •      | 15"   | 5",              |
| Länge  | von d  | ler Na | sensp    | itze  | bis 2 | zu der |       |                  |
| VC     | rdere  | n Ohr  | wurz     | el .  |       | •      | . 311 | 9                |
| Breite | von    | einer  | Ohr      | wurz  | el z  | u der  |       |                  |
| an     | deren  |        | •        | • *   | •     | '      | 211   | $\frac{1}{2}III$ |
| Länge  | des V  | orderl | eins     | bis z | u de  | m El-  |       |                  |
| lei    | abogei | n .    | b.       | •     | P,    | •7     | 5"    | 8                |

| Länge des Hinterbeins bis zu dem        |
|-----------------------------------------|
| Knie 7" 9".                             |
| Breite des Vorderfusses bei den         |
| Klauen                                  |
| Länge des oberen Eckzahnes 8".          |
| Länge des unteren Eckzahnes beinahe 7". |
|                                         |

Dieses kleine, aber kräftige und blutgierige Raubthier kommt in allen von mir besuchten brasilianischen Waldungen vor und ist
daselbst von den einsamen Bewohnern der
Wald-Fazendas, von den Negern und Indiern
wohl gekannt, gewöhnlich Papamel, Hyrara
oder Irara benannt, doch wird die letztere
Benennung in manchen Gegenden auch dem
Yaguarundi des Azara beigelegt.

Die Hyrare hat vollkommen die Lebensart des Vielfraßes und des Marders. — Sie streicht in verborgenen Schlupfwinkeln umher, in den dichtesten Wäldern, hohlen Bäumen, Klüften, vielleicht auch in Erdhöhlen, wovon aber die Botocuden nichts wissen wollten. — Sie streift besonders bei Nacht umher, besteigt geschickt die Bäume, plündert die Nester der Vögel, sucht ämsig den wilden Honig in hohlen Bäumen auf (daher die Benennung Papamel), jagt alle kleinere lebende Thiere, als Agutis, Pacas, Cavien, Eichhörnchen u. s. w.

und wagt sich selbst an das Reh, welches sie oft bis in die Nähe der menschlichen Wohnungen verfolgt haben soll. — Sie läuft zwar nicht besonders schnell, hält aber sehr lange die Spur des angejagten Thieres ein, wodurch sie dasselbe oft ermüden und fangen soll. Man will gesehen haben, daß sie ein Reh müde jagte, und als sich dieses aus Ermüdung niederlegte, dasselbe lebend anfraß. — In die Hühnerställe bricht die Hyrare wie unser Marder und Iltis ein, beißt die Köpfe ab und saugt das Blut aus. —

Sie wirft, nach der Versicherung der brasilianischen Jäger, besonders der Botocuden, drei bis vier Junge, welche sie gewöhnlich in einem hohlen Stamme oder Baumaste verbirgt.

Finden die Hunde die Spur dieses Raubthiers, so baumt es gewöhnlich bald, und wenn man zeitig genug hinzukommt, so ist es leicht, dasselbe von dem Baume herab zu schießen. Oefter fängt man die Hyrare bei dunkelen Nächten in den Schlagfallen oder Mundeos, wenn sie im Walde umher läuft, zu Morro d'Arara lieferten uns diese Fallen in einigen Wochen vier dieser Thiere. — Aus der Haut bereitet der brasilianische Jäger Regenkappen

für die Gewehrschlösser. — Die Botocuden essen das Thier, ziehen aber zuvor nicht die Haut ab, sondern sengen sie im Feuer, wie sie es bei allen erlegten Thieren zu halten pflegen. Azara's Abbildung scheint die beste von dieser Thierart bisjetzt bekannte zu seyn, eine höchst schlechte, mit völlig verunstaltetem Halse (wahrscheinlich nach einem sehr schlecht ausgestopften Exemplare) findet man in den Schriften der Wernerian Society, Vol. III. pag. 440, unter der Benennung Viverra poliocephalus.

### G en. 16. L u t r a.

Fischotter.

Die Fischottern bilden ein über die meisten Länder unserer Erde verbreitetes Geschlecht der Raubthiere, welches die Flüsse bevölkert und den mit Schuppen bedeckten Bewohnern derselben nachstellt. Ihr Gebiß ist stark, der Schädel sehr flach gedrückt, der Körper schmal verlängert, fett, mit langem Ruderschwanze und kurzen, starken, mit Schwimmhäuten versorgten Füßen versehen, daher vollkommen zum Schwimmen und zu der Lebensart im Wasser eingerichtet.

Die Fischottern bewohnen die gemäßigten und heißen Zonen unserer Erde, doch findet man nirgends viele Arten von ihnen, auch vermuthe ich, daß man für die warmen Länder von Süd-America zu viele Arten angenommen hat. In Paraguay und Brasilien giebt es, wie d'Azara bestätiget, wahrscheinlich nur eine einzige Art dieses Geschlechtes, über welche ich nachfolgend einige Bemerkungen mittheilen werde. —

# L. brasilianische Fischotter.

Jiya Marcgr. pag. 234.

La Loutre, Azara Essais etc. T. I. p. 348.

Lontra bei den Brasilianern.

Ariranha (Arirannia) am Rio S. Francisco.

Nomerick \*) bei den Botocuden.

Azara hat die brasilianische Otter hinlänglich beschrieben, ich werde desshalb nur noch einige Worte hinzufügen. —

Dieses Thier hat im Allgemeinen die größte Aehnlichkeit mit unserer europäischen Fischotter, doch unterscheidet es sich von derselben auf den ersten Anblick durch die Bil-

<sup>\*)</sup> Vor dem N hört man kaum ein G in der Kehle; e wird kurz ausgesprochen,

dung des Schwanzes, welcher bei der europäischen Art rund, bei der brasilianischen aber an beiden Seiten scharfkantig, oder von oben etwas plattgedrückt erscheint, auch ist das Haar bei der letzteren am ganzen Leibe kürzer.

Kurze Beschreibung einer männlichen Otter: Die Bildung des ganzen Thieres gleicht in der Hauptsache der europäischen Art; der Kopf scheint etwas stärker und mehr rund, hat daher in seiner Bildung etwas Aehnlichkeit mit dem der größeren Katzenarten; die Schnautze ist vielleicht etwas breiter, der Oberkopf erhabener und nicht so platt gedrückt, als an unserer europäischen Flussotter. An beiden Kiefern und hinter dem Auge stehen lange gelbliche Bartborsten; Nasenkuppe behaart wie das Gesicht, ziemlich breit, die Nasenlöcher etwas nach der Seite geöffnet; äußere Ohren klein und abgerundet; Auge klein und weit nach vorn gestellt; die vier Beine sind kurz und stark, die Füsse oder Pfoten abgerundet, mit ganzen Schwimmhäuten versehen, welche zuweilen in ihrer Mitte einen kleinen Ausschnitt zeigen; innere Zehe an allen Füßen die kürzeste, alsdann folgt in der Länge die äussere, die drei mittleren sind einander ziem-

lich gleich und die längsten. - Nägel ziemlich stark, zugespitzt, sanft gekrümmt, unten etwas ausgehöhlt, an den Hinterfüßen dicker und kürzer. - Schwanz lang, aber kürzer als der Körper; er hält an der Wurzel fünf bis fünf und einen halben Zoll im Querdurchmesser, in seiner Mitte drei Zoll zwei Linien, nimmt dann an Breite etwas zu, etwa bis zu drei Zoll drei bis vier Linien, wird hier völlig platt, an den Seiten scharfrandig, nach dem Ende rundlich zugespitzt, und ist über und über behaart wie der Körper. - Die Testikel befinden sich kurz vor dem After unter der Haut verborgen, scheinen aber zuweilen, wahrscheinlich in der Paarzeit, etwas hervorzutreten. - Etwa drei und einen halben Zoll weiter nach vorn befindet sich die Oeffnung für die Ruthe, am Rande ein wenig nackt; die Ruthe selbst hat eine länglich walzenförmige Gestalt, und eine etwas verdickte abgestumpfte Eichel; sie wird von einem Knochen unterstützt.

Das ganze Thier ist mit einem schönen, kurzen, sanften bräunlichen Haare, kürzer als an unserer europäischen Otter, überzogen. — Der Unterkiefer ist weiß, und der ganze Unterhals bis zur Brust mit länglichen, oft sehr

abwechselnden weißlichen Flecken, oft weniger, oft mehr bezeichnet; einige Individuen sind an diesen Theilen weit weniger und nur undeutlich weiß gezeichnet, mehr gelblich, besonders bloß der Unterkiefer, und der Unterhals ist alsdann hell graubraun, in's Weißgraue fallend, und auf der Brust befindet sich ein runder kleiner röthlich-gelber Fleck von ein bis anderthalb Zoll im Durchmesser. Bauch und übrige untere Theile haben immer die Farbe des Rückens, die Füße hingegen eine etwas dunkler bräunliche Mischung.

Ausmessung eines männlichen Thieres, welches jedoch nicht von den größesten war:

| Ganze Länge                     | • | 56"   | 4".                 |
|---------------------------------|---|-------|---------------------|
| Länge des Körpers               |   | 33" 1 | $0^{\frac{1}{2}}$ . |
| Länge des Schwanzes             |   | 22"   | $5\frac{1}{2}'''$ . |
| Höhe des äußeren Ohres .        |   | 7 bis | 8".                 |
| Länge des längsten Vordernagels | • | •     | 6′′′•               |
| Länge des längsten Hinternagels |   | •     | 5'''.               |
| Länge des oberen Eckzahnes .    |   | •     | 8′′′•               |
| Länge des unteren Eckzahnes .   |   |       | 7'''.               |

Der Schädel der brasilianischen Fischotter ist in der Hauptsache gebildet wie der der europäischen. — Ein solcher in meiner zoologischen Sammlung hält fünf Zoll fünf Linien

in der Länge, und in der Breite des Jochbogens drei und einen halben Zoll. - Mit dem Schädel der europäischen Fischotter verglichen, ist er an der Stirn weniger platt gedrückt, hinten etwas breiter und runder gewölbt. Der Jochbogen ist an beiden Thieren völlig gleich gebildet, bei der europäischen Fischotter von oben gesehen in seiner Mitte ein wenig mehr geradlinig, auch ist bei der brasilianischen der Raum von der Nasenöffnung bis zu der vorderen Wurzel des Jochbogens kürzer als an der europäischen; die hintere Wurzel des Jochbogens ist bei der brasilianischen Art weniger breit und horizontal liegend als bei der europäischen; das Gebiss zeigt an beiden Thieren keine Verschiedenheit. Die Eckzähne der brasilianischen Art sind ihrer ganzen Länge nach hohl, und springen, wenn sie vertrocknen, gewöhnlich ihrer ganzen Länge nach an beiden Seiten auf; ihre Wurzel ist etwas bauchig, blasenartig, mit dünnen Wänden und einer cirkelrunden Oeffnung am Ende. -

Der Knochen, welcher sich in der Ruthe des männlichen Thieres befindet, maß bei einem Individuo von 48 Zoll 8 Linien ganzer Länge, zwei Zoll neun und eine halbe Linie in der Länge; er ist gerade, walzenförmig ver-

längert, an seinem vorderen Ende ein wenig verdickt, sanft aufwärts gebogen, und an dieser Stelle an der unteren Seite ausgehöhlt. —

Die Lunge ist in sechs Lappen getheilt; die Leber ist groß und zeigt sieben Lappen, wovon vier klein sind. — Der Magen ist gekrümmt, häutig, er war mit Fischresten angefüllt. — Das Herz war durch den Schuß zu sehr verletzt. — Der Darmcanal mißt vom Kopfe an dreizehn Fuß in der Länge. — Unter dem Pförtner befindet sich am Zwölffingerdarm ein weiter Sack, eine weite faltige Ausbreitung. —

Die brasilianische Fischotter lebt sehr zahlreich in allen nicht zu oft beunruhigten Flüssen, mehr einzeln in den bewohnteren Gegenden. — Sie ist überall unter dem Namen der Lontra bekannt, wird aber wohl zuweilen mit einem Thiere verwechselt, welches man dort Cachorro d'Agoa (Wasserhund) nennt, und welches ich nicht zu sehen Gelegenheit gefunden habe, das aber vielleicht der Quiya des Azara (Myopotamus) seyn dürfte. — Gewiß ist die Fischotter über ganz Süd-America verbreitet und lebt in Guiana, wo man ohne Zweifel mehrere Arten aus ihr gemacht hat. — In den wenig besuchten Flüssen von Brasilien

findet man diese Thiere in zahlreichen Banden. - Selten haben wir den Belmonte, den Itabapuana, Ithéos und andere Flüsse beschifft, ohne durch die sonderbare Erscheinung solcher Gesellschaften von Fischottern unterhalten zu werden. Sie haben die Manieren unserer europäischen, geben aber gewöhnlich sehr sonderbare Töne von sich, welche durch ihre gemeiniglich vereinte Anzahl verstärkt und vermehrt werden. - Wo eine solche Bande ankömmt, da hört man schon von ferne laute pfeifende und andere katzenartige Töne von heftigem Schnauben und Schnarchen begleitet; das Wasser ist in Bewegung, und die äußerst gewandt schwimmenden Thiere kommen öfters mit dem Kopfe, ja mit dem halben Leibe über das Wasser empor, einen Fisch in dem Rachen, als wollten sie ihre Beute zeigen. - So steigen sie, gesellschaftlich fischend, gegen den Strom hinauf, oder lassen sich von dem Wasser gemächlich hinabtreiben. Um die ihnen begegnenden Canoes tauchen sie gaukelnd umher, obschon man sie gewöhnlich mit der Flinte begrüßt.

Nahrung und übrige Lebensart scheint mit der der europäischen übereinzustimmen, doch kann ich über ihre Fortpflanzung nichts hinzu-

fügen. - Sie verzehren eine große Menge von Fischen, wahrscheinlich meistens am Ufer oder auf einem Steine oder Felsstücke im Flusse. Besonders am Flusse Belmonte habe ich häufig die Ueberreste ihrer Mahlzeiten auf den Felsblöcken oder den Sandbänken gefunden, sie bestanden in Schuppen, Gräten und dem Panzer oder der Knorpelschaale eines gewissen gefleckten Fisches, welchen man hier Roncador nennt. - Die Fischottern wandern auch über Land von einem Flusse zu dem andern, und fangen sich dann zuweilen in den Schlag-- Im Februar und fallen oder Mundeos. März fand ich sie sehr fett. - Da die Lontra ein schönes Fell hat, so würde man es bei uns gleich dem europäischen schätzen, allein bisjetzt bezahlt man dasselbe in der von mir bereis'ten Gegend schlecht, in der Nähe grosser Städte, oder in sehr bewohnten Gegenden ist diess indessen schon anders. Koster erzählt, dass man in der Gegend von Pernambuco ein Fischotterfell höher schätze, als ein Unzenfell. - Diese Fischottern werden weit größer als ihre europäischen Verwandten, besonders in den von Menschen wenig beunruhigten Flüssen. Im Rio S. Francisco, wo man sie Ariranha (Arirannia) nennt, sollen sie

eine colossale Größe erreichen. In jenen wenig beunruhigten Flüssen ist es höchst leicht, ein solches Thier zu erlegen, sie gaukelten ohne Scheu so nahe um unsere Canoes herum, dass es unmöglich gewesen seyn würde, sie zu fehlen; allein sobald sie den tödtlichen Schuss erhielten, tauchten sie unter, und wir bekamen sie nicht mehr zu Gesicht. Daher kam es, dass ich der vielen nach diesen Thieren gethanen Schüsse ungeachtet, dennoch nur drei männliche, aber kein weibliches Individuum zu untersuchen Gelegenheit fand. - Da wo der alles beunruhigende Europäer seine Herrschaft schon ausgebreitet hat, würde es so schwer werden wie bei uns, wenn man diese Thiere überlisten wollte \*). Manche andere Nachrichten, besonders die Beschreibung der weiblichen Lontra giebt Azara, auf dessen Werk ich verweise. — Marcgrave beschreibt unter der Benennung Jiya oder Carigueibeiu ein Thier, welches, nach ihm, die brasilianischen

<sup>\*)</sup> Jung gezähmt werden diese Fischottern sehr zahm, an der europäischen Art kann man sich überzeugen, wie sehr Zähmung das Naturell wilder Thiere umwandelt; denn man liest u. a. in v. Wildungen's Werken (Feierabende, B. VI. 1821) von einem solchen Thiere, welches die Fischnahrung verabscheuete, und ohne die größte Strenge nicht in das Wasser zu bringen war,

Portugiesen Lontra nennen, das also unbezweifelt unsere Fischotter seyn soll, es passen jedoch nicht alle seine Worte auf dieselbe, und wahrscheinlich ist eine Verwechselung mit der Hyrare (Mustela barbara) vorgegangen. Laborde und Sonnini reden von verschiedenen Farbenvarietäten der guianischen Fischotter, mir ist in Brasilien nichts ähnliches vorgekommen, vielleicht haben jene Schriftsteller den Coypu und andere dort lebende Wasserthiere für Fischottern gehalten. Nach einigen sollen die Thiere des Katzengeschlechts, der Yaguar und der Cuguar (Susuaranna) den brasilianischen Fischottern nachstellen, allein ich kann nicht glauben, dass dieses im Wasser lebende Thier von jenen großen Katzen leicht überrascht werden könnte. - Desmarest vermuthet, dass bei jungen Thieren dieser Otter die untere Seite des Halses weißlich und mit der Rückenfarbe gefleckt sey, während alte Thiere diesen Theil ungefleckt weisslich zeigten; allein ich kann versichern, dass dieses kein Kennzeichen der Jugend ist, sondern dass diese weißliche Kehle bald mehr bald weniger gefleckt ist, gerade wie an unserem europäischen Steinmarder (Mustela Foina, Linn.).

# Fam. 3. Sanguinaria. Raubthiere.

Illiger hat in dieser Familie die Geschlechter der blutdürstigsten Raubthiere vereint, welche zwar alle Zonen unserer Erde bewohnen, dennoch aber in den heißen Erdgürteln zu der gefährlichsten Größe und Kühnheit heranwachsen und die furchtbarsten Wesen der belebten Schöpfung sind. zeichnen sich sämmtlich durch ein starkes Fleischgebiss aus, gehen auf den Zehen und rauben lebende Thiere, auf deren Blut sie vorzüglich gierig sind. Die heißen Länder besizzen viele Arten von ihnen, und unter diesen sind dort die Katzen besonders zahlreich, welche sich durch die Schönheit ihres Felles auszeichnen. Die alte Welt besitzt mehrere Thiere dieser Familie als die neue, und selbst mehrere Geschlechter von Raubthieren hat sie vor derselben voraus.

#### G. 17. C a n i s. H u n d.

Bekanntlich ist das Hundegeschlecht über alle Welttheile unserer Erde verbreitet und

zeugt unter allen Thieren von der größten Geschmeidigkeit des Naturells. Man findet Hunde in dem kalten Norden und zwischen den Wendekreisen, auch sind selbst die wilden Arten dieses Geschlechts sehr weit verbreitet. —

Der Haushund, dieser nützliche Begleiter des Menschen, übertrifft in dieser Hinsicht alle seine Geschlechtsverwandten, er verläßt uns nirgends und dauert in allen Climaten aus, welche sein Gebieter bisjetzt erreicht hat. In der neuen Welt scheinen die Hunde durch die Europäer eingeführt worden zu seyn \*); denn der größere Theil der wilden Völker im Inneren besitzt dieses nützliche Hausthier noch nicht. Dennoch ist der Hund schon außerordentlich weit verbreitet, selbst unter den Urbewohnern von Süd-America, und schnell dehnt sich seine Verbreitung weiter aus. Die Indianer erkennen den Nutzen, welchen sie für ihre Hauptbeschäftigung, die Jagd, von diesen

<sup>\*)</sup> Die Raçen der Hunde sind mancherlei. Der bellende Hund scheint doch wohl aus Europa nach America gebracht zu seyn, es giebt jedoch im Norden dieses Continents Hunde, welche bloß heulen und nicht bellen, diese könnten wohl vielleicht von Wölfen abstammen und alsdann einheimisch seyn. — Siehe über diesen Gegenstand v. Hunboldt Voyage au Nouveau Continent, T. II. p. 624. und Tableaux de la nature, Tom. I, p. 117 bis 124.

Thieren haben können und pflegen sie desshalb selbst zuweilen den Europäern zu entwenden. — Es giebt einzelne Völker im Inneren, welche schon viele Hunde besitzen, und Herr v. Sack scheint dasselbe für Guiana zu bestätigen, indem er in seiner Reisebeschreibung sagt (2ter Theil p. 109), die Buschneger tauschten ihre Hunde von den Acuri-Indianern ein. —

Diese Thiere gedeihen vortrefflich in jenen heißen Ländern, und es ist ganz ungegründet, wenn man sagt, sie verlören dort die
Stimme; dagegen bestätiget man in Brasilien
die Aussage des Stedmann und Anderer, daß
die Hundswuth oder Wasserscheu daselbst
höchstselten oder nie vorkomme, eine Krankheit, welche in den heißen Ländern der alten
Welt nicht selten ist.

Wenn auch die Natur der Hundearten im Allgemeinen durch den Einfluss der Climate nicht verändert wird, so ist es doch nicht zu läugnen, dass die äußere Bedeckung oder das Haar derselben durch die Einwirkung des Clima's abgeändert werde. — In kalten Ländern finden wir an den genannten Thieren einen sehr feinen, dichten und zarten Pelz, in den heißen hingegen ist ihr Haar schlicht, hart,

grob und dünner gestellt, daher für den Menschen von geringem Nutzen.

Verschiedene Reiseheschreiber reden in Süd-America von wilden Hunden, als komme daselbst unsere europäische Hundeart im verwilderten Zustande vor, allein hievon ist mir kein Beweis bekannt und diese wilden Hunde sind gewiss immer andere Thiere aus diesem Geschlechte, deren man überall findet. - Der Hund verwildert übrigens leicht, wovon wir in Europa in allen Ländern einzelne Beispiele aufweisen können. Henderson in seiner Geschichte von Brasilien redet (pag. 315) von wilden Hunden bei Ilheos, und J. Luccock will Schaaren wilder Hunde in Brasilien gesehen haben. Erstere Nachricht ist ungegründet und die letztere scheint genauerer Untersuchung zu bedürfen.

Süd-America scheint aus dem Hundegeschlechte ursprünglich nur wenige Arten zu besitzen; denn ich bin überzeugt, dass in Brasilien und Paraguay nur die beiden von Azara erwähnten Arten, der Aguaraguazu und der Aguarachay, vorkommen; der Culpaeus des Molina ist zu unbestimmt beschrieben, um entscheiden zu können, ob er der Aguarachay des Azara oder Canis antarcticus ist. — Dass

der Chien Crabier des Buffon nichts anderes ist, als der Aguarachay, scheint mir wahrscheinlich, da die hundeartigen Thiere in America wie in Europa in der Hauptsache einander sehr ähnlich sind und in der Farbe etwas variiren. — Ich werde nun einige Zusätze zu Azara's Beschreibungen hinzufügen. —

#### 1. C. campestris.

Der Guará, oder rothe americanische Wolf.

> Aguara-guazú, Azara Essais etc. T. I. p. 307. Canis iubatus, Desm.

Guará in Minas und im Sertong von Bahia, auch Lobo (Wolf) in Brasilien genannt.

Aguará Dobrizhofer, B. I. p. 404.

Man hat in der französischen Uebersezzung von Azara's Werk über die Säugthiere von Paraguay den Aguara-guazú für eine Bärenart ausgegeben, welches er durchaus nicht ist. Dobrizhofer gab uns zuerst unter der Benennung des Aguará, oder wie die Spanier ihn nennen, des Zorro grande (des großen Fuchses), Nachricht von dem rothen Wolfe des inneren Süd-America, bis ihn Azara genauer beschrieb. Marcgrave erwähnt seiner nicht. Herr Professor Lichtenstein hat seitdem in der Menzel'schen Sammlung Gemälde von die-

sem und dem nachfolgenden Thiere aufgefunden, welche er vollkommen zu Azara's Beschreibung passend fand, die wir aber bisjetzt noch nicht kennen.

Der rothe Wolf oder Guará ist nicht bloss in Paraguay einheimisch, sondern in dem ganzen mehr waldlosen Theile von Brasilien, wo er im Allgemeinen von den Portugiesen Lobo (Wolf), in anderen Gegenden, z. B. in Minas, Guará genannt wird. Es ist gewiss, dass dieser große rothe wilde Hund nicht die Waldungen, sondern mehr die offenen, mit einzelnen Gebüschen und Gesträuchen bewachsenen Heiden bewohnt, also nicht bloss Brücher und Sümpfe; denn in der von mir besuchten Gegend giebt es dergleichen wenig. Ich denke daher, dass man ihn von diesem Aufenthalte in offenen Gegenden (den Campos der Portugiesen) Canis campestris nennen könnte, zumal da diese Benennung ihn von den meisten anderen Hundearten unterscheiden würde -

Dass dieses Thier unserem Wolfe an Gröse nichts nachgiebt, beweist eine in meiner
zoologischen Sammlung sich befindende unvollständige Haut, deren Beschreibung ich hier
gehen werde, da ich diese Thierart im frischen
vollkommenen Zustande nicht gesehen habe. —

Das Haar ist wolfsartig, schlicht, lang, an -den Schulterblättern über drei Zoll in der Länge haltend; über dem Halse und den Schulterblättern befindet sich eine Art kurzer Mähne von drei und einen halben Zoll langen Haaren. Die ganze Haut ist von einem sehr schönen, lebhaften Rothbraun, in den Seiten ein wenig blässer, über den ganzen Rücken hinab dunkel rothbraun, oben auf dem Halse aber bis über die Schulterblätter hinaus ist die Mähne schwarzbraun. - Der Schwanz ist rothbraun wie der Körper, aber seine Spitze fahl gelblich. - Die Vorderbeine fehlten; die Hinterbeine haben längs der vorderen Kante des Schenkels hinab einen schwarzbraunen Streif, und von der Ferse abwärts sind sie gänzlich schwarzbraun.

Der Guará lebt in den großen Campos geraës des inneren Brasiliens, am Tage in den einzeln zerstreuten Gesträuchen auf den offenen trockenen Heiden sich verbergend und in der Nacht nach Nahrung umher trabend, wo man alsdann seine laute, weitschallende Stim-

me hört. In unbewohnten Gegenden geht er auch am Tage umher. — Nach der Versicherung der Pflanzer und Hirten (Vagueiros oder Campistas) ist er dem Rindviehe und den Schaafen nicht gefährlich, sondern lebt bloß von kleinerem Raube. Azara sagt, er nähre sich bloß von Krabben, Krebsen und Mollusken, die er aber wohl im Campo geral nicht häufig finden dürfte. — Er ist feige und furchtsam, steht sogleich von Ferne stille, sobald er etwas Fremdartiges bemerkt; geht man auf ihn zu, so entflieht er sogleich sehr schnell. — Aus dem großen schön brandrothen Felle macht man Satteldecken. —

Dobrizhofer nennt diesen rothen Wolf den Wasserhund und sagt, er halte sich in Seen und Flüssen auf; in den ebenen niederen Gegenden von Paraguay mag er allerdings die Ufer der Flüsse und die Sümpfe nach Krabben und Sumpfthieren durchsuchen und daselbst seinen Aufenthalt nehmen, jedoch das Local muß hier eine Verschiedenheit verursachen. — Der Name Canis brachyurus scheint für dieses Thier nicht passend; denn sein Schwanz ist nicht viel kürzer als der des Wolfs; zweckmäßiger dürfte demnach der Name Canis jubatus seyn, welchen Desmarest ihm bei-

legt, der sich indessen wieder darin irrt, dass er die schwarze Mähne über den ganzen Rükken des Thiers ausdehnt, da sie in der Natur nur auf dem Halse und über den Schulterblättern vorkommt.

#### 2. C. Azarae.

Der brasilianische Fuchs.

F.: Körper fahl graugelblich, Rücken und obere Theile schwärzlich; ein schwärzlicher Streif an der Vorderseite des Vorderbeins; Spitze der Lippen weiß; Unterkiefer schwärzlich graubraun; untere Theile weißlich; Schwanz am Ende schwarz.

Agouarachay, Azara essais etc. Vol. I. p. 317.

Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 220.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Cachorro do mato, zuweilen auch Raposa, im östlichen

Brasilien.

Azara hat diesen Fuchs sehr gut beschrieben, ich will indessen hier folgen lassen, was ich davon in Brasilien beobachtet habe. —

Dieses Thier hat in der Hauptsache die Bildung unseres Fuchses, wenn man davon die kürzere Behaarung des Schwanzes ausnimmt, auch findet man bei Durchlesung der Beschreibung jenes Schriftstellers, dass beide Thiere in ihrer Lebensart vollkommen übereinstimmen. Das in meiner zoologischen Sammlung sich befindende Exemplar hat folgende Hauptzüge:

An den Vorderfüßen befinden sich fünf, an den hinteren vier stark behaarte Zehen; die Nägel der Vorderzehen sind weißlich und in den Haaren etwas verborgen, wovon der längste drei Linien misst; die der Hinterzehen sind länger, sie messen beinahe fünf Linien, sind bräunlich von Farbe und mehr entblößt. Körperhaar ziemlich dicht und etwas wollicht; betrachtet man die einzelnen Haare, so sind sie an der Spitze schwarzbraun, darunter befindet sich eine weiße Binde, alsdann folgt wieder Schwarzbraun und der übrige Wurzeltheil ist graugelblich. - Diese bunte Zeichnung der Haare giebt im Allgemeinen dem Thiere eine fahl graugelbliche, weißliche und schwärzliche Mischung; der Rücken und die oberen Theile fallen mehr in's Schwärzliche; an den Schenkeln und Vorderblättern herrscht die graue Farbe etwas vor, an den Seiten des Halses und den äußeren Beinen die fahlgelbliche oder blaß röthlich gelbe; ein mehr schwärzlich gemischter Streif läuft auf der Vorderseite des Vorderbeins bis zu dem Fusswurzelgelenke hinab; innere Seite der Vorderbeine blass gelblich; innere Seite der Hinterschenkel etwas blässer;

Stirn und Oberkopf gelblich-braun und weißlich gemischt; Nase von den Augen vorwärts gelblich graubraun; Gegend unter den Augen mit schwärzlichen Haaren gemischt; Spitze beider Lippen weiß; Unterkiefer schwärzlichgraubraun; Kehle, Unterhals, Brust und ganze Vorderseite der Hinterbeine weiß, welches an der letzteren Stelle gegen die äußere Schenkelfarbe nett absticht; äußeres Ohr gelblichgraubraun; der Schwanz ist länger behaart als der Körper, erscheint aber dünner als an unserem europäischen Fuchse im Sommer, er ist graugelblich mit dunkleren Haarspitzen, das Ende oder die Spitze aber ist gänzlich schwarzbraun mit einigen langen weißen Haaren gemischt.

#### Ausmessung:

| Ganze Länge                       | 34" | 6'''. |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----|-------|--|--|--|--|--|
| Länge des Körpers                 | 21" |       |  |  |  |  |  |
| Länge des Schwanzes               | 13" | 3′′′. |  |  |  |  |  |
| Höhe des Ghrs über dem Kopfe an   |     |       |  |  |  |  |  |
| der dem Scheitel zugewandten      |     |       |  |  |  |  |  |
| Seite                             | 1"  | 9′′′. |  |  |  |  |  |
| Länge von der Nasenspitze bis zu  |     |       |  |  |  |  |  |
| dem vorderen Ohrrande             | 4"  | 6′′′. |  |  |  |  |  |
| Länge des längsten Vordernagels . |     | 3".   |  |  |  |  |  |

Dieser Fuchs ist von Azara in Paraguay beobachtet und lebt über ganz Brasilien verbreitet, ja es scheint selbst, dass Buffon's Chien Crabier \*) hierher gehört? Demnach wäre der brasilianische Fuchs weit verbreitet und wahrscheinlich in seiner Färbung manchen Abänderungen unterworfen. Betrachtet man die Behaarung genau, so bemerkt man selbst einige Aehnlichkeit in der Vertheilung der Farben mit dem dreifarbigen Fuchs von Pennsyl vanien (Canis cinereo-argenteus), ob ich gleich nicht hinlänglich über die Verwandtschaft beider Thiere urtheilen kann, da ich nicht im Stande bin, sie in der übrigen Bildung ihres Körpers genau zu vergleichen. - Der brasilianische Fuchs erscheint in allen seinen Farben, im Vergleich mit dem pennsylvanischen sehr blass, und gleichsam wie abgeblichen, man wird ihn daher immer als eine besondere Species aufstellen müssen, wenn er auch nur eine durch das Clima erzeugte Abart seyn sollte; neueren Vergleichungen zufolge, sol-

<sup>\*)</sup> Dictionn. des sc. natur. T. VIII. d. 558.

len indessen beide Thiere wirklich specifisch verschieden seyn. —

In seiner Lebensart hat der brasilianische Fuchs die größte Aehnlichkeit mit dem europäischen. Er hält sich in Wäldern und offenen Gegenden auf, trabt überall umher, verbirgt sich am Tage meist in Erdhöhlen und entflieht sehr schnell, sobald er einen Menschen erblickt. Den menschlichen Wohnungen nähert er sich bei Nacht, raubt Hühner und anderes Federvieh, so wie alle kleinere lebende Thiere, auch soll er in der Nähe des Meeres die Flussufer besuchen, um bei der Ebbe in den sie einfassenden Mangue-Gebüschen Krabben und ähnliche zurückbleibende Thiere aufzulesen. - Selbst todte Thiere dienen ihm zur Nahrung, wie unserem europäischen Fuchse. - Seine Jungen soll er in Erdhöhlen werfen. - Er ist listig und wittert scharf wie unser Fuchs, läßt sich zähmen wie dieser, hat aber übrigens keinen Nutzen, da man den Balg nicht benutzt. Er wird auch desshalb nicht anders verfolgt, als wenn er Federvieh geraubt hat, oder wenn man ihn zufällig antrifft. In manchen Gegenden, besonders der Seeküste näher, nannte man dieses Thier Cachorro do mato (Waldhund), im Sertong von Bahia hingegen Raposa. Herr Professor Lichtenstein hält den Aguarachay, der Menzelschen Abbildung zufolge, für eine von dem cinereo-argenteus verschiedene Species, welches auch anzunehmen ist, obgleich eine Aehnlichkeit in der Vertheilung der Farben wohl nicht geläugnet werden kann. Desmarest in seiner neuen Mammalogie (Paris 1820. pag. 204) hat ihn mit dem dreifarbigen Fuchs von Pennsylvanien (Canis cinereo-argenteus) vereinigt. —

#### Gen. 18. Felis. Katze.

Dieses von der Natur so characteristisch unterschiedene Geschlecht ist über die meisten Welttheile verbreitet, und zeigt überall seine Hauptbildung, den geschmeidigen starken Körper, kleinen runden Kopf, furchtbares Gebiß, meist langen Schwanz, gefährliche in besondere Scheiden zurückziehbare Klauen, eine sanfte, weiche, oft auf das regelmäßigste abwechselnde schön gezeichnete Behaarung, dabei ein blutdürstiges, listiges Naturell.

Diese Thiere erlangen in den warmen Ländern unserer Erde ihre höchste Vollkommenheit. Dort findet man die größte Mannichfaltigkeit ihrer Arten, und sie erreichen daselbst eine furchtbare Stärke und Größe, welche Mensch und Thier in Schrecken setzt. - Was der Löwe und der Tiger für die heißen Theile der alten Welt sind, das ersetzt für die neue der Yaguar, jedoch vielleicht in einem etwas geringeren Grade. Aber in allen diesen Ländern, Australien ausgenommen, findet man eine Menge verschiedener Katzenarten, deren Zahl durch die Reisen der Naturforscher noch vermehrt werden wird. - America, besonders der südliche Theil, in dessen warmem Clima sie recht zu gedeihen scheinen, ernährt viele dieser Thiere, welche der Schrekken der kleinen und größeren Waldbewohner sind. Azara fand in Paraguay sechs Katzenarten, mein Verzeichniss erwähnt deren für einen Theil von Brasilien sechs oder sieben, wovon aber die meisten auch von jenem Schriftsteller gefunden wurden.

1. F. Onca, Linn. Die gefleckte Katze, Yaguar

Jaguara, Marcgr. p. 235. Yaguarété, Azara essais etc. T. I. p. 114. Onça pintada der brasilianischen Portugiesen. Cuparack-gipakiú bei den Botocuden. Jó bei den Malalís. Cumang bei den Maconis. Jaké-déré bei den Camacans.

Die große Katze dieser Beschreibung ist sehr bekannt, häufig erwähnt, und dennoch erst jetzt in dem Werke der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier richtig und treu nach dem Leben abgebildet worden. Da ich keines dieser Thiere im frischen vollkommenen Zustande während der Dauer meiner Reise habe erhalten können, so kann ich keine genaue Beschreibung davon geben, werde indessen einige Bemerkungen über ein in den Wäldern des Flusses Belmonte kurz vor meiner Ankunft daselbst erlegtes Thier dieser Art mittheilen, dessen Haut ich besitze.

Was die Färbung anbetrifft, so kommt diese mit der von Azara beschriebenen Haut in den Hauptzügen überein. Die Anzahl der Ringflecken, welche auf dem Queerdurchschnitte der Seite des Thiers gezählt werden, ist etwa die von Cuvier angegebene, also vier bis fünf, und es gehört daher dieses Thier zu der Varietät mit großen sparsamen Flecken. — Daß es in Ansehung der Anzahl und Größe der Flecken auch bei der brasilianischen Unze Varietäten giebt, davon habe ich mich durch den Augenschein überzeugt. — Das vorhin

erwähnte Fell ist männlichen Geschlechts und gehört, wie gesagt, zu der großgefleckten Abart, ein etwas dichter geslecktes weibliches besitze ich ebenfalls, welches in dem Queerdurchschnitte der Seite fünf Flecken zählt, und eine etwas dunklere Grundfarbe hat. Im Sertong von Bahia, zu Vareda, in den ausgedehnten Viehtriften zeigte man uns ein Fell, welches viel mehrere und kleinere Flecke hatte, dabei dickeren Kopf und stärkere Glieder besessen haben sollte und ebenfalls von einem männlichen Thiere herstammte, leider hat es mir nicht geglückt, beide Thiere im vollkommenen Zustande vergleichen zu können. -Im Sertong nannte man die kleiner gefleckte Art Cangussú, in anderen trägt die größer gefleckte diesen Namen. - Es ist höchst wahrscheinlich, dass diese kleinen Verschiedenheiten nur Varietäten ein und derselben Thierart sind, ja es wird jetzt selbst wahrscheinlich, dass der schwarze Tiger auch nur ein und dieselbe Species mit der gefleckten Unze ausmacht, wofür auch die Brasilianer stimmen. Ihrer Aussage zufolge begatten sich alle diese Varietäten mit einander, und bringen auf diese Art mancherlei Abänderungen in der Zeichnang hervor. - Azara redet ebenfalls von

mehreren Abarten der Unze oder des Yaguarété, wovon er die eine Yaguarété-Popé nennt, ein Beweis, dass überall Abänderungen unter diesen, wie unter den meisten Raubthieren vorzukommen pslegen.

Schon in der ersten zarten Jugend zeichnet sich der Yaguar von anderen ähnlichen gefleckten Katzen aus; von dem Mbaracayáz. B. dadurch, dass er auf dem Halse mit Flekken, jener mit Längsstreisen bezeichnet ist; von den Katzen der alten Welt hat uns Cuvier ihn hinlänglich unterscheiden gelehrt.

Die beste Beschreibung des Yaguar nach dem Leben, von schönen Abbildungen begleitet, besitzen wir nun in der Naturgeschichte der Säugthiere, welche die Herren Geoffroy und Fr. Cuvier herausgeben, dorthin verweise ich meine Leser und bemerke nur, daß die Gestalt des Yaguar im Allgemeinen die der großen gesleckten Katzen der alten Welt ist; die Nase ist etwas gewölbt, die Glieder sind stark, die Klauen hakenförmig, zusammengedrückt und grünlich-weiß von Farbe, wie bei dem indischen Tiger. — v. Humboldt redet \*) von weißen Spielarten des Yaguar, wo-

<sup>\*)</sup> Voyage au nouveau cont. T. II. p. 166.

von ich indessen in den von mir bereisten Gegenden von Brasilien keine Nachricht erhalten habe.

Ueber die Größe dieser Thiere hat man verschieden geurtheilt, weiß aber nun recht wohl, daß sie den größten Tigern und Löwen der alten Welt in dieser Hinsicht nicht viel nachgeben. — v. Humböldt giebt uns interessante Nachrichten über die Größe, die Menge und die Raubgier der Yaguare an den Ufern des Orenoco, des Apure, Sarare u. s. w. \*).

Eine Yaguarhaut, welche ich besitze, die aber nicht zu den großen gehört, hat etwa folgende Ausmessung:

Länge von der Nasenspitze bis zu der

Schwanzwurzel . . . 4'  $10\frac{1}{2}$ '''. Länge des Schwanzes . 2' Länge von der Nase bis an den vor-

deren Ohrrand etwa . . . . . 7".

Der Aufenthalt dieser Raubthierart ist über ganz Süd-America ausgedehnt; denn sie wird in Guiana gefunden und geht ziemlich weit südlich bis unter Paraguay \*\*) hinab, für Chili führt sie *Molina* hingegen nicht auf. — In

<sup>\*)</sup> Voyage au nouveau cont, T. II. p. 216, 584 u. a. a. O.

<sup>\*\*)</sup> Ueher diesen Gegenstand siehe Azara essais etc.

Brasilien findet man sie überall da, wo der Mensch die Waldungen und Wildnisse noch nicht gelichtet oder ausgerottet hat, also bei weitem in dem größesten Theile. — Zuverlässige Männer haben mir versichert, daß sie zu der Zeit der Gründung ihrer Niederlassungen oder Pflanzungen mit ihren Jagdhunden zwanzig bis vier und zwanzig solcher Thiere in einem Monate aufgefunden und erlegt haben; bald aber nahm die Zahl ab und man konnte daran denken, die jetzt in jenen Gegenden so blühende Rindviehzucht einzuführen. —

Azara hat im Allgemeinen die Lebensart und die Manieren des Yaguar recht gut beschrieben. In den von mir bereisten Gegenden, wo diese Thiere ebenfalls nicht selten sind, hat man indessen nur selten Beispiele, dass sie Menschen angefallen haben, doch bewahrt man in allen Gegenden das Andenken an einzelne solcher Fälle auf. — Da wo man zur Jagd dieser Thiere gut abgerichtete Hunde besitzt, wie in den bewohnten Gegenden von Brasilien, läst man sie gewöhnlich nicht so alt und groß werden, um dem Menschen gefährlich zu seyn; in unbewohnten Gegenden hingegen, wie an den Ufern des Orenoco,

fürchtet man sich mehr vor ihnen, auch scheint man dort ihre Jagd nicht so gut zu verstehen, wie in Brasilien. - Die Haupt. räubereien dieser großen Katzen sind gegen die Hirsche, Rehe, Cavien, Capybaras, wilden Schweine und dergleichen Thiere gerichtet, sie sollen aber nur werige lebende Thiere verschmähen, da sie selbst die Waldschildkröte Jabuti (Testudo tabulata) verzehren, deren rein ausgeleerte Panzer wir häufig in den gro-Isen Wäldern gefunden haben, wenigstens behaupten die brasilianischen Jäger, es sey die Unze (Onça), welche diese Panzer ausleere, -Oefters waren diese Schalen der Schildkröten rein ausgeleert, wahrscheinlich mit den Klauen, und dabei übrigens nicht beschädiget, öfters aber war ein Theil des Panzers weggebissen. Seitdem man im Lande Rindvieh erzieht, stellen sie vor allen anderen Thieren diesen besonders nach. - Wittert das Rindvieh im Sertong den Yaguar bei Nacht, so rottet es sich zusammen, die Stiere traben umher und brüllen unaufhörlich. Die Unze greift einen vorbereiteten Stier nicht leicht an, dagegen Ochsen, Kühe, Kälber, Pferde, Maulthiere und Schaafe desto eher. - Fängt sie ein Kalb, so hat man oft die Mutter gegen den Räuber an-

rennen gesehen. - Ein Stück Vieh soll sie tödten, indem sie ihm auf den Rücken springt, mit der Tatze die Nase ergreift, den Kopf rückwärts zieht und auf diese Art das Genicke bricht, welches aber allerdings nur eine Fabel ist; alsdann fasst sie, wenn sie stark ist, das getödtete Thier mit dem Gebisse und zieht es gravitätisch an eine sichere Stelle. - Hat die Unze einen solchen Raub vollbracht, welches bei Nacht geschieht, so saugt sie demselben das Blut warm aus, frisst gewöhnlich sogleich etwas von der fetten, weichen Halshaut und der Brust, verscharrt den Rest und ruhet nun nicht gar weit von demselben entfernt in einer verworrenen, mit Dornen, Bromelien und ähnlichen undurchdringlichen Gewächsen angefüllten Wildniss aus, um in der folgenden Nacht noch einmal zu dem Raube zurückzukehren. - Am gefährlichsten ist die Unze, wenn sie Junge hat. - In dieser Periode hat man öfters das Junge gefangen oder geschossen und alsdann gehört, wie die Mutter unter heftigem Brüllen in der ganzen Gegend umherirrte und über den Verlust ihrer Nachkommenschaft untröstlich war. - Zu Trancozo stellte man in einem solchen Falle der Mutter Selbstschüsse und erlegte sie ebenfalls bald. -

Um den Yaguar zu jagen, sucht man ihn gewöhnlich sogleich am folgenden Morgen, nachdem er einen Raub begangen hat. - Finden die Hunde die frische Spur, so erreichen sie auch bald den Schlupswinkel und der Räuber ist gewöhnlich verloren, - Sie verbellen ihn, klug seinen gefährlichen Klauen ausweichend, und geben den Jägern Zeit herbei zu schleichen. - Junge oder noch nicht sehr alte erfahrene Thiere pflegen gewöhnlich einen schief geneigten Baumstamm zu erklettern und von dort herab geschossen zu werden, ältere recht große Thiere aber bleiben häufig an dem Boden stehen und warten gelassen alle Angriffe ab. - Gewöhnlich unterstützen mehrere Jäger einander, damit sie im Nothfalle immer einen Rückhalt haben. - Bei dieser Art der Unzenjagd ist immer eine gewisse Vorsicht nöthig; denn im Falle des Anschießens oder Verwundens hat man oft Beispiele gehabt, dass der Jäger kläglich zugerichtet wurde. Erfahrene brasilianische Jäger haben mir versichert, dass sie einen nicht besonders großen Yaguar, während er von vorn durch die Hunde beschäftiget wurde, mit einem, an einer Stange besestigten Messer von hinten getödtet haben, als er auf einem schief geneigten Baumstam-

me stand. - Einen heftigen Kampf mit einem colossalen Thiere dieser Art habe ich in dem 2ten Theile der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien erzählt. v. Humboldt sagt uns \*), dass die Indianer am Apure und Orenoco sie mit ihren Lanzen tödten. - Häufig bringen die Brasilianer auf den Pfädchen (Wechseln in der deutschen Jägersprache) der Yaguare oder Unzen in der Gegend, wo sie einen Raub vollführt haben, Selbstschüsse an, auch Schlingen, und tödten sie auf diese Art, auch in Fallgruben (Fojos) fängt man sie öfters, zuweilen Mutter und Junges zugleich. Man bringt unten in der Mitte der Grube einen zugespitzten Pfahl an. - Solche Fanganstalten wissen die Indier vortrefflich zuzurichten, sobald sie nur den wahren Aufenthalt des Raubthiers ausgeforscht haben, der sich durch die häufige Spur verräth, auch kratzt die Unze an der Rinde starker Waldbäume, um, wie die Indier behaupten, ihre Waffen zu schärfen. Henderson sagt in seiner Geschichte von Brasilien (pag. 301), die Unze fliehe die Kälte der westlichen Gegenden und suche die Nähe der See, wo es wärmer sey, sie raube vom April

<sup>\*)</sup> Voyage au nouveau continent etc. T. II. p. 216.

II. Band. 23

bis in den August, also in der kältesten Zeit des Jahres, an der Küste, allein ich habe nie von diesen Wanderungen der Unzen oder Yaguare in Brasilien gehört, noch eine Bestätigung dafür gefunden. —

Abgesehen von dem Schaden, welchen diese gefährlichen Raubthiere dem Viehstande zufügen, jagt man sie auch ihres schönen Felles wegen, wonach die Brasilianer sehr lüstern sind, und welches man zur Zeit meiner Anwesenheit in Brasilien selten unter einem Carolin verkaufte, in der Nähe großer Städte aber weit theuerer bezahlte. Die Brasilianer gebrauchen es um Pferdedecken davon zu machen. — Junge Thiere, welche man in den Fallgruben lebend gefangen hat, werden in die Städte verkauft, dort aufgezogen, und gewöhnlich nach Europa gebracht. Die Botocuden, welche den Yaguar Cuparack - gipakiú (die große Katze) nennen, essen sein Fleisch.

Der schwarze Yaguar oder der schwarze Tiger.

Onça preta oder Tigre.

Jaguarété Marcgr. p. 235 (soll Jaguara heißen). Yagouarété noir, Azara etc. T. I. p. 116. Tigre oder Onça preta der Brasilianer. Cuparack-him bei den Botocuden. Jaké-hyä bei den Camacans.

Ich habe den schwarzen Yaguar oder den schwarzen Tiger für eine von dem gefleckten verschiedene Species angesehen, da ich selbst nicht Gelegenheit hatte, beide Thiere im frischen vollkommenen Zustande kennen zu lernen; seitdem haben aber die Entdeckungen, welche ein ausgezeichneter Naturforscher und Reisender. Herr Professor Reinwardt in Indien machte, gezeigt, dass in ein und demselben Wurfe bei Felis Pardus oder Leopardus gefleckte und schwarze Junge (Felis melas) gefunden werden, ich bin daher nun auch der Ansicht der meisten Naturforscher beigetreten, welche schon längst den schwarzen brasilianischen Yaguar für blosse Spielart von dem gefleckten ansahen. - Was mich für den Glauben der Verschiedenheit beider Thiere stimmte, war ein großes Katzenfell, das ich im Sertong von Bahla sah und welches auf einem sehr dunkelbraunen Grunde, runde, kleine, volle schwarze Flecke trug; man sagte mir, es sey vom Tigre oder der Onça preta und ich vermuthete daher, dass diese Verschiedenheit in der Zeichnung wohl dieser Species eigenthümlich seyn möchte. - Die gewöhnlichen schwarzen Yaguarfelle zeigen auf glänzend schwarzem Grunde matte nicht glänzende Au-

genflecken von derselben Farbe, die in der Anzahl und Gestalt variiren, da ich an einigen Häuten mehrere, an anderen eine geringe.e Anzahl von ihnen gezählt habe. Sie bestehen aus kleineren im Kreise gestellten Fleckchen, doch scheint es mir, als wenn die Augenflekken bei diesem schwarzen Yaguar immer kleiner seyen, als an dem gewöhnlichen. der Gestalt und Größe soll der schwarze Yaguar, selbst nach dem Zeugnisse der Brasilianer, mit dem gefleckten übereinkommen. An den Fellen desselben findet man große grünlichweisse Klauen, die starken Bartborsten so wie das ganze Thier sind kohlschwarz \*). Lebensart und Manieren sind bei beiden Thieren gänzlich gleich, doch behaupten einige Brasilianer, die schwarze Art sey viel blutgieriger und gefährlicher, welches aber ungegründet ist. - Schon viele Reisende haben von Süd-America bezeugt, dass man daselbst unter den Yaguaren schwarze Individuen finde, hiermit stimmt der Glaube der Brasilianer überein, welche sagen, die verschiedenen Varietäten der Yaguare seyen sämmtlich fruchtbar unter ein-

<sup>\*)</sup> Nie habe ich an diesen Fellen etwas Weiss an den Lippen gesehen, wie u. a. Desmarest in seiner Mammalogie (pag. 220) sagt.

ander und aus ihrer Vermischung würden mancherlei Abarten erzeugt.

Dass der schwarze Yaguar mit seinem durchaus glänzend kohlschwarzen Felle ein prachtvolles Thier seyn müsse, ist leicht zu begreifen, besonders wenn er eine bedeutende Größe erreicht hat. - Seine Augen blitzen wie glühende Kohlen aus dem schwarzen Körper hervor, besonders bei Nacht oder im Dunkel der Gebüsche. Ein Jäger versicherte mir, daß er einst einem solchen Thiere zufällig so nahe gekommen sey, dass es unmöglich war, auszuweichen. - Der Yaguar lag unter dunkelen Gebüschen und beobachtete, die glühenden Augen unverwandt nach dem Manne hinrichtend, dessen Bewegungen genau. Der Jäger, vom Schrecke beinahe gelähmt, falste sich, und fuhr anscheinend ruhig in der einmal begonnenen Beschäftigung des Holzlesens fort, entfernte sich aber allmälig, und der Yaguar blieb unbeweglich in seinem Lager. -Andere dieser Thiere sollen Menschen angefallen haben, wovon man mir mehrere Beispiele mitgetheilt hat.

Aus allen Nachrichten über diese Thierart scheint mir hervorzugehen, dass noch Niemand genau die beiden Varietäten oder Abarten des Yaguars, sowohl nach ihrem äußeren als inneren und besonders osteologischen Baue verglichen hat, desshalb können wir hier bloss vermuthen und nicht aburtheilen und wir müssen hoffen, dass uns bald eine gründliche Nachricht über diesen immer noch dunkelen Gegenstand mitgetheilt werden möge. - Die Botocuden nennen den schwarzen Tiger Cuparack-him, die schwarze Katze, und die Camacans Jaké-hyä, welches in ihrer Sprache dieselbe Bedeutung hat. - Die Felle dieser schwarzen großen Katzen werden theurer bezahlt, als die der gefleckten Unze oder Onça pintada, auch suchen sie selbst die Brasilianer sehr, um Decken für ihre Pferde daraus zu bereiten.

# 2. F. concolor, Linn. Der Cuguar.

Çuguaçuarana, Marcgr. pag. 235.

Felis concolor et discolor, Schreb, Tab. CIV. und

Gouazouara, Azara T. I. p. 133.

Onça Çuçuaranna der Brasilianer.

Çuçuaranna în der Lingoa Geral.

Cuparack - Nimpruck bei den Botocuden.

Jaké - Coará bei den Gamacans,

Dieses über den größten Theil von America, selbst nördlich bis Canada, und südlich

bis Paraguay verbreitete Raubthier ist sehr bekannt, und wird öfters in den europäischen Städten in umherziehenden Menagerien gezeigt. - Obgleich auch diese völlig ungefleckte Art eine bedeutende Größe erreicht; denn ich habe Felle aus Pennsylvanien gesehen, die denen des gefleckten und schwarzen Yaguar an Größe wenig nachgaben, so ist sie dennoch weit furchtsamer und wird gar nicht gefürchtet, ja sie soll selbst nur junges Vieh rauben. - Ihr Kopf ist klein, kurz, die Glieder lang und stark, die Zehen mit gewaltigen blass grünlich-weißen Klauen bewaffnet. Die Farbe des Thiers ist ein fahles röthliches Braun, auf dem Rücken und den oberen Theilen gewöhnlich dunkler, mehr rothbraun; die Schwanzspitze und das äußere Ohr sind schwarzbraun \*). Obgleich ich in Brasilien nicht so glücklich war, ein vollkommenes Individuum zu erhalten, so haben mir die Felle, welche ich dort in Menge sah, in der Farbe die vollkommenste Uebereinstimmung mit den-

<sup>\*)</sup> Ich habe diese Charactere sowohl an nord-americanischen als an den brasilianischen Fellen immer übereinstimmend gefunden, dagegen selten das Kennzeichen einer cauda claviformis beobachtet, und nie in's Aschgraue ziehende Felle gesehen.

jenigen gezeigt, welche ich aus Nord-America erhielt. —

Man findet die Cucuaranna in allen grossen brasilianischen Wäldern, wo sie zuweilen von dem umherschleichenden Jäger selbst von hohen Bäumen herabgeschossen worden ist. In den großen Viehständen ist sie besonders den Kälbern und jährigen Rindern gefährlich, auch jagt sie alle Arten des kleineren Wildes, selbst die Rehe. - Hunde treiben dieses Thier sogleich auf einen Baum, wo ihm der Jäger ohne Gefahr nahen kann. - Man fängt sie auch in Schlagfallen (Mundeos). Ich habe die Spur dieser großen Katze überall auf den Sandbänken an den Ufern der Flüsse gefunden, vorzüglich des Belmonte, auch in der einsamen Wildniss zwischen dem Rio Doge und Mucuri, überhaupt überall, wo der Mensch seine verheerenden Waffen noch nicht gebraucht. - In allen Gegenden des von mir bereisten Striches von Brasilien habe ich in den Wohnungen der Bewohner Felle von diesem Thiere vorgefunden, welche weit weniger Werth haben, als die der gefleckten und schwarzen Unze; man benutzt sie ebenfalls zu Pferdedecken. - Neger und Indier essen das Fleisch.

Die Herren Geoffroy und Fr. Cuvier haben das Verdienst, die beste Abbildung dieser Species geliefert zu haben, auch wird in ihrem schönen Werke sehr richtig bemerkt, daß auf Schreber's Tafel CIV. B. die Farbe richtiger angegeben ist, als auf Tafel CIV. — Marcgrave nennt dieses Thier Cuguaçuarana, woraus wahrscheinlich das Wort Cuguaranna zusammengezogen ist, doch darf man bei allen diesen brasilianischen Benennungen das c nie wie k, sondern immer wie das französische gaussprechen. Es irrt aber Marcgrave, wenn er den portugiesischen Namen Tigre der rothen Unze beilegt, da er nur der schwarzen Art zukommt. —

### S. F. pardalis, Linn.

Der Mbaracayá oder Schibiguasu.

Temmink Monogr. de Mammal, pag. 144.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Maraguao sive Maracaiá, Marcgr. pag. 233.

Chibiguazu, d'Azara T. I. p. 152.

Maracaya, Mbaracaya oder Gato do mato pintado grande, auch wohl Onça pequena bei den Brasilianern.

Mbaracayá in der Lingoa Geral,

Cuparack-nig-mäck (g kaum hörbar) bei den Botocuiden.

Kuichhuá bei den Camacans.

Die schöne Katze von mittlerer Größe. welche ich in den nachfolgenden Zeilen beschreiben werde, scheint mir identisch mit Felis pardalis, Linn., ob sie gleich eben so viel Aehnlichkeit mit Felis mitis, Cuv. zeigt. Beide Thiere sind sich auf jeden Fall sehr ähnlich, wenn sie nicht sogar zu ein und derselben Species gehören. Unbedingt würde ich meinen Mbaracayá für den wahren Ocelot halten, wenn man nicht für letzteren als Hauptkennzeichen lange Seitenstreifen angäbe, welche von den Schultern bis gegen die Schenkel fortlaufen. So lang ausgedehnt habe ich diese Flecken an vielen Fellen der von mir zu beschreibenden Katze nie gesehen, sie erscheinen hier mehr als verlängerte Flecken und ich war defshalb sogar geneigt, meinen Mbaracayá für Felis mitis zu halten. Seitdem habe ich in einer Menagerie zu London zwei sehr schöne Exemplare meiner hier zu beschreibenden Katze lebend gesehen, und an ihnen die Seitenflecken sehr lang ausgedehnt ge? funden, ich glaube desshalb, dass diese Katzen in dieser Hinsicht etwas variiren, und dass mein Mbaracayá zu Felis pardalis zu zählen ist. Dass er ebenfalls mit Azara's Chibiguazu identisch ist, glaube ich bestimmt, wenn

gleich dieser Schriftsteller gänzlich vergaß, die genaue Zeichnung der Kehle und des Unterhalses seiner Katze anzugeben. Der Mbaracayá ist sowohl Felis mitis als Felis pardalis sehr ähnlich, doch weicht er von den Beschreibungen, die man von beiden giebt, etwas ab, Felis mitis möchte ich wohl für ein junges weibliches Thier halten. Die nachfolgende Beschreibung wird den Mbaracayá näher kennen lehren.

Da wir zu Morro d'Arara am Mucuri mehrere dieser Thiere in den Schlagfallen oder Mundeos fiengen, so will ich ein altes männliches in der Kürze beschreiben, welches ein wenig kleiner war als dasjenige, dessen sich d'Azara zu seiner Beschreibung bediente.

Die Größe dieser Katze ist etwa die eines Luchses; sie ist schlank und ziemlich hoch auf den Beinen, welche letztere sehr stark und muskulös sind. — Der Kopf ist gebildet wie am Panther, die Nase gewölbt; Ohren im Verhältniß kürzer als an der Hauskatze, dabei mäßig abgerundet; Körper schmal und zusammengedrückt; Beine und Pfoten dick, stark, rund und muskulös; Klauen weißlich, stark gekrümmt, in Scheiden zurückziehbar. — Schwanz mäßig dick, nach der Spitze hin et-

was verdünnt, reicht ein paar Zoll über die Ferse hinab, berührt aber die Erde nicht. Geschlechtstheile nahe unter dem After wie an der Katze; die Oeffnung für die Ruthe steht nach hinten dichte unter den Testikeln; die Eichel ist, wenn man sie entblößt, nach Art aller Katzen mit einer Menge feiner Widerhäkchen oder Stacheln besetzt, welche rückwärts gekehrt stehen. — Da Azara das Gebiß und die Gestalt des Thiers angegeben hat, so werde ich die Farbe beschreiben, wie ich sie an meinen Exemplaren gefunden.

Die Nase ist bräunlich; die Iris schien bräunlich, doch war ihre Färbung mit Sicherheit nicht mehr zu bestimmen; äußeres Ohr schwarz mit einem weißlichen Fleck in seiner Mitte nach dem äußeren Rande hin; an seiner inneren Fläche ist es dünne weißlich behaart, am Rande gelblich. — Haar des ganzen Thiers kurz, weich und glatt. Grundfarbe des Kopfs auf der Oberseite, der Ohrgegend, des Halses an den Seiten und aller oberen Theile fahl gelblich-braun, eben so die Schulterblätter; Grundfarbe an den Seiten des Körpers weißlich-grau, an den Hinterschenkeln etwas mehr gelblich; Kinn, Kehle, Brust, innere Seite der Glieder und des Schwanzes, so

wie dessen Seiten weißlich-grau; Gegend um die Nase, Backen und Einfassung der Augen sind gelblich weiss; lange steife, theils weisse, theils schwarze Bartborsten am Oberkiefer, kleinere am Unterkiefer; Augenlieder schwarzbraun; von dem vorderen Winkel des Auges zieht sich nach der Nasenkuppe hinab ein undeutlicher schwarzbrauner Fleck oder Streif von dem hinteren Augenwinkel zieht sich bis unter das Ohr hin ein starker schwarzbrauner Streif, unter diesem steht ein ähnlicher, mit ihm beinahe parallellaufender auf der gelblich-weißen Backenfarbe; an ihrem hinteren Ende vereinigen sich diese Streifen beinahe, und von diesem Puncte zieht ein groser schwarzbrauner halbmondförmiger Strich unter der Kehle hindurch, welcher bei einigen Exemplaren mit einem anderen schwarzbraunen Längsstriche in Verbindung steht, der längs der Seite des Halses hinabzieht; unter dem Ende dieses Seitenstreifs zeigt sich bald wieder ein schwarzbrauner langer Querstreif, welcher an dem oberen Rande der Brust quer über die weiße Farbe des Unterhalses hinüber und mit dem Kehlstreif etwa parallel läuft; zwischen beiden, so wie an der Kehle befinden sich noch einige kurze schwarzbraune

Querstriche und Fleckchen; an der Seite des Halses stehen einige Längsflecke und Streifen, deren Zahl etwas variirt; über dem vorderen Winkel eines jeden Auges entspringt ein schwarzbrauner Streif, der bis in die Gegend über dem Ohre hinauf läuft, hier vereinigen sich beide Streifen durch einige Flecken, der Raum auf der Stirn zwischen ihnen ist mit Fleckchen oder starkenschwarzbraunen Puncten angefüllt; bei jüngeren Thieren ist diese Zeichnung weniger deutlich. - Auf dem Hinterkopfe entspringen fünf schwarze Streifen, welche bis zu den Schulterblättern hinlaufen; die drei mittleren vereinigen sich an ihrem Anfange beinahe; der mittlere ist der feinste und endiget bei vielen Exemplaren, indem er sich in zwei feine Linien theilt; der äußerste dieser fünf Streifen an jeder Seite entspringt von den drei mittleren Linien getrennt, unmittelbar hinter dem Ohre und senkt sich etwas über die Seite des Halses hinab bis zu dem Schulterblatte hin. -Ueber den Rücken hinab ziehen drei bis vier Reihen schwarzbrauner, voller, dicht aneinander gereihter, länglicher Flecken, zu deren Seiten alsdann ähnliche, aber irreguläre, bald längere, bald mehr runde bräunliche, breit schwarzbraun eingefalste Flecken stehen, deren man

in der Seite etwa vier irreguläre Reihen zählt; Bauch und Hinterschenkel sind mit runden schwarzen Flecken bezeichnet, an den letzteren sind sie zum Theil hohl, bräunlich mit dunklerer Einfassung; die Schulterblätter sind mit schwarzen Längsstrichen und Flecken marmorirt, die an dem oberen Theile hohl und bräunlich ausgefüllt sind; Schienbeine und Vorderarme sind mit Querreihen runder Flecken und Querstreifen besetzt, welche nach unten immer an Größe abnehmen. - Die Pfoten sind fein punctirt; Hinter - Mittelfuss ebenfalls fein schwarz gefleckt und punctirt; innere Seite der Beine mit blässeren schwarzen Querstrichen und Flecken besetzt; Schwanz mit dreizehn bis vierzehn schwarzbraunen Querbinden, die unten offen sind, oder mit Querflecken bezeichnet, welche durch schmälere weißliche Ringe getrennt werden; die drei letzten Binden an der Schwanzspitze bilden beinahe völlige Ringe; bei dem einen meiner Exemplare ist die äußerste Schwanzspitze schwarz; Unterseite des Schwanzes weisslich mit schwarzen runden Flecken; Testikel weisslich-grau dichte behaart; Sohlen bis zur Ferse schwarzbraun; Ballen bräunlich. -

Es ist zu bemerken, dass man in der Grundfarbe dieser schönen Katze kleine Abänderungen findet, indem dieselbe bei einigen mehr gelblich oder röthlich, bei anderen mehr weisslich-grau ist. — Das Männchen, welches ich beschrieb, war regelmäßiger gezeichnet als andere, doch gleichen sie sich in der Hauptsache mit hellerer mehr weißlicher oder mehr töthlicher Grundfarbe, auch scheinen jüngere Thiere weniger regelmäßig gezeichnet. —

#### Ausmessung:

| Länge des Vorderbeins bis zu dem Ellenbogen                                                                                                                                         | Ganze Länge                          | 43"   | 6′′′• |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| Länge des Kopfes bis zu dem Anfange des Ohres                                                                                                                                       | Länge des Körpers                    | 31"   | 4".   |
| ge des Ohres                                                                                                                                                                        | Länge des Schwanzes                  | 12"   | 2′′′. |
| Breite des Kopfes von einem Ohre bis  zu dem anderen . 3" 1 bis 2"".  Höhe des äußeren Ohres . 2" 1"".  Länge des Vorderbeins bis zu dem Ellenbogen                                 | Länge des Kopfes bis zu dem Anfan-   |       |       |
| zu dem anderen 3" 1 bis 2".  Höhe des äußeren Ohres 2" 1".  Länge des Vorderbeins bis zu dem Ellenbogen                                                                             | ge des Ohres :                       | 4" 4  | 1///  |
| Höhe des äußeren Ohres 2" 1".  Länge des Vorderbeins bis zu dem Ellenbogen 10" 2".  Länge des Hinterbeins mit der Krümmung bis zu dem Knie . 12" 2".  Breite der Vorderpfote 2" 6". | Breite des Kopfes von einem Ohre bis |       |       |
| Länge des Vorderbeins bis zu dem Ellenbogen                                                                                                                                         | zu dem anderen 3" 1                  | l bis | 2".   |
| lenbogen                                                                                                                                                                            | Höhe des äußeren Ohres               | 2"    | 1‴.   |
| Länge des Hinterbeins mit der Krüm- mung bis zu dem Knie . 12" 2".  Breite der Vorderpfote 2" 6".                                                                                   | Länge des Vorderbeins bis zu dem El- |       |       |
| mung bis zu dem Knie . 12" 2".  Breite der Vorderpfote 2" 6".                                                                                                                       | lenbogen                             | 10"   | 211.  |
| Breite der Vorderpfote 2" 6".                                                                                                                                                       | Länge des Hinterbeins mit der Krüm-  |       |       |
|                                                                                                                                                                                     | mung bis zu dem Knie .               | 12"   | 2".   |
|                                                                                                                                                                                     | Breite der Vorderpfote               | 2"    | 6′′′. |
| Länge des oberen Eckzahnes über . 9".                                                                                                                                               | Länge des oberen Eckzahnes über      |       | 9′′′. |

Die Herren Geoffroy und Fr. Cuvier haben in ihrem Säugthierwerke unter der Benennung Chati (Felis mitis) ein Thier abgebildet, welches sowohl in den Verhältnissen seines Körpers, als in der Vertheilung seiner Flecken große Aehnlichkeit mit dem brasilianischen Mbaracayá zeigt, so dass ich dasselbe, wie weiter oben gesagt, für einen jungen weiblichen Mbaracayá zu halten geneigt wäre, wenn sich nicht hier auch wieder einige Verschiedenheiten zeigten; denn Felis mitis ist mit kleinen, isolirten Flecken sparsam bezeichnet, der Mbaracayá hingegen mit zum Theil größeren, gelbröthlichen, schwarzbraun regelmäßig eingefaßten, oft in die Länge gezogenen dichte bedeckt; sein Schwanz hat zuweilen eine völlig schwarzbraune Spitze, und die 3 letzten Querflecken an der Spitze werden beinahe zu völligen Ringen u. s. w., Züge, welche man sämmtlich nach meiner genauen Beschreibung vergleichen kann. — d'Azara's Chibiguazú ist höchst wahrscheinlich mein Mbaracayá; denn dieser Schriftsteller sagt in seiner Beschreibung nichts von völlig aneinanderhängenden Seitenstreifen, er beschreibt in der Hauptsache ganz meinen Mbaracayá, nur erwähnt er nichts von den schwarzbraunen, II. Band.

24

deutlich und dunkel abgesetzten Kehlstreisen, welche sich hei allen diesen Katzen höchst regelmäßig immer gleichartig wiedersinden. — Diese Streisen sind zum Theil in der Abbildung des Herrn Fr. Cuvier angedeutet, allein in einem weit schwächeren Grade, als bei den von mir beobachteten Thieren. Sollte Felis mitis mit dem Mbaracayá identisch seyn, so wäre das von Herrn Cuvier abgebildete Thier ein sehr junges gewesen, welches viele Verschiedenheiten von meinen männlichen Thieren zeigt. Eine möglichst genaue Darstellung der Färbung des Mbaracayá wird sich in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's finden.

Der Mbaracayá lebt in allen großen Wäldern von Brasilien und ich habe ihn vorzüglich am Mucuri, Alcobaça, Peruhype, Belmonte und in dieser Gegend beobachtet, ob es gleich nicht zu bezweifeln ist, daß er überall vorkommt. Er geht, wie wir schon durch Azara wissen, ziemlich weit südlich hinab, ob er aber in Chili vorkommt, ist nicht bestimmt. Zu Morro d'Arara am Mucuri fingen wir in Zeit von vier Wochen vier dieser Katzen in den Schlagfallen, wenn sie bei dunkelen Nächten am Ufer des Flusses wahrscheinlich den Pa-

ca's, Aguti's und Capybara's nachgestellt hatten. —

In dem Magen des einen dieser Thiere fand ich ein noch ziemlich unverdautes Aguti. —

Der Mbaracayá streift weit umher und ist ein kühnes Raubthier, alles Lebende, was er bezwingen kann, wird von ihm verzehrt, ein Reh vermag er zu fangen, und selbst die Bäume besteigt er. — Haben die Hunde ein solches Thier gefunden, so baumt es sogleich und wird leicht herabgeschossen — Die Neger und selbst einige Urbewohner essen das Fleisch, obgleich diese Thiere, wie alle Katzen, einen etwas unangenehmen Geruch von sich geben. — Aus dem schönen Felle, welches für Pferdedecken zu klein ist, bereiten die brasilianischen Jäger Regenkappen für ihre Gewehrschlösser. —

### 4. F. macroura.

Die kleine oder langgeschwänzte Tigerkatze.

K.: Oberkörper fahl grauröthlich; Unterkörper weislich; beide unregelmässig graubraun oder schwarzbraun, zum Theil fast augenförmig gefleckt; auf dem Oberhalse fünf dunkle Längsstreifen, an der Stirn zwei schwarzbraune Streifen, dazwischen Puncte; an den Seiten des Kopfszwei dunkele Längsstreifen; unter der Kehle ein

dunkler Querstreif; Fußsohlen graubraun; Schwanz mißt über halbe Körperlänge. —

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Felis Widii Schinz das Thierreich u. s. w. B. I. pag. 235.

Gatto do mato pintado der Brasilianer an der Ostküste. Kuparack-Kuntiack bei den Botocuden.

Kuichhua-dan (an franz.) bei den Camacans.

Ich fand die in den nachfolgenden Zeilen zu beschreibende Tigerkatze in denselben Wäldern, welche auch die vorhergehende Art beherbergen und glaubte, durch die große Aehnlichkeit ihrer Zeichnung verführt, sie sey ein junger Mbaracayá, bis genauere Vergleichung mich die sehr abweichenden Verhältnisse beider Thierarten erkennen ließ. — Die Tigerkatze hat schlankeren Körper und Glieder, kleineren Kopf und weit längeren Schwanz, ihre Zeichnung kommt übrigens sehr mit der des Mbaracayá überein. — Da diese Art noch von keinem Schriftsteller erwähnt worden, so will ich sie weitläuftiger beschreiben. —

Beschreibung eines männlichen Thieres: Der Kopf ist ziemlich klein, mit großen, nach dem Tode bräunlich gelben Augen, deren Pupille wahrscheinlich länglich gestaltet war. — Die Nase ist etwas gewölbt, die Nasenkuppe bräunlich gefärbt; Ohren länger als am Mbaracayá, etwas eiförmig abgerundet, inwendig nur wenig behaart.

Gebis: Eckzähne sehr groß und kegelförmig zugespitzt; von den sechs in jedem Kiefer völlig gleich langen Vorderzähnen ist der äußerste an jeder Seite der größeste. Körper und Füsse sind schlank; die fünf Zehen der Vorderfüße haben starke, gekrümmte, weißliche Klauen, die vier Zehen der Hinterfüße ebenfalls. - Der Schwanz ist lang, und weit länger als am Mbaracayá. — Die äußeren Geschlechtstheile sind gebildet wie an jener Art. - Der ganze Körper ist auf eine ähnliche Art mit sanften, ziemlich kurzen Haaren bedeckt, am Schwanze sind sie am dichtesten, wolligsten und weichesten. - Am Oberkiefer befinden sich drei und einen halben Zoll lange theils weiße, theils schwarze Bartborsten, auch stehen über jedem Auge ein Paar solche. -

Die Farbenvertheilung dieser Katze ist im Allgemeinen der des Mbaracayá so ähnlich, daß man, ohne das Verhältniß ihrer Theile zu Rathe zu ziehen, beide Thiere für identisch zu halten bestimmt seyn würde. — Die Grundfarbe des Oberkopfs, der Stirn, Augengegend und aller oberen Theile, auch der Schulterblätter, ist ein fahles röthliches Grau, zuweilen

mehr in's Gelbröthliche fallend, die Seiten mehr röthlich - weißgrau, alle untere Theile weisslich, so wie Backen, Kinn, Kehle und Brust; innere Seite der vier Beine etwas mehr in's Gelbliche fallend; Einfassung der Augen oder Augenlieder und Lippen schwarzbraun; Nase, ein Streif unter dem Auge, Gegend zwischen den Augen röthlich-gelb, über dem Auge aber bemerkt man einen weisslichen Fleck; gerade wie am Mbaracayá laufen an der Seite des Kopfes hin zwei schwarzbraune Streifen, wovon der obere am hinteren Ende des Auges, der untere an der Seite der Nase entspringt; sie vereinigen sich ziemlich nahe an der Seite der Kehle, und von hier geht quer über diese hin ein starker schwarzbrauner Querstreif; zwei Zoll drei Linien von diesem Kehlstreif entfernt, steht ein ähnlicher, zuweilen in der Mitte etwas unterbrochener am Unterhalse; zwischen diesen beiden Querstreifen zeigt sich an jeder Seite der weißen Farbe des Unterhalses ein breiter anderthalb Zoll langer Längsfleck und vor diesem ein kleiner, runder, ähnlicher Fleck; Brust, Bauch und innere Seite der Beine sind mit runden, theils größeren, theils kleineren schwarzbraunen Fleckchen bezeichnet; äußeres Ohr schwarzbraun, aber in

der Mitte des hinteren Randes befindet sich ein aschgraulicher Fleck. - Von dem oberen Theile eines jeden Auges entspringt ein schwarzbrauner Streif, der bis gegen die Mitte des Ohres hinaufläuft, hier treten diese beiden Streifen verdickt näher zusammen, ihr Zwischenraum ist gerade wie am Mbaracayá mit kleinen Puncten ausgefüllt. - Auf dem Hinterkopfe entspringen fünf, oft mehr, oft weniger deutliche Längsstreifen, wovon der äußere an jeder Seite sich ein wenig hinter dem Ohre herabsenkt und über der Seite des Halses hin bis in die Gegend der Schulter läuft; die drei mittleren Streifen sind an ihrem Ursprunge vereint, der mittlere ist der feinste, sie laufen ebenfalls bis über die Gegend der Schultern. - Ueber die Mitte des Rückens hinab bemerkt man etwa drei Reihen von schwarzbraunen länglichen Flecken oder Strichen, wovon besonders die mittlere mehr linienartig schmal und zusammenhängend ist; in der Seite stehen etwa drei Reihen etwas viereckiger graubrauner Flecken, welche schwarzbraun eingefasst sind, sie scheinen mehr fahl und verloschen als am Mbaracayá, werden aber durch die hellere Grundfarbe der Seiten gehoben; an dem oberen Theile der Schenkel sind die

zahlreichen Flecken auch großentheils noch hohl und mit dunklerer Einfassung, allein am Unterschenkel arten sie mehr in schwarzbraune Längsflecken und Striche aus; an den vier Beinen stehen zahlreiche rundliche Flecke; der Schwanz ist auf seiner oberen Seite gefärbt wie der Rücken, an der unteren weißlich, er hat sieben schwarzbraune Querbinden und eine solche Spitze, die vier oberen sind an ihrer unteren Seite nicht geschlossen. — Die Fußsohlen sind nicht schwarzbraun wie am Mbaracayá, sondern graubraun. —

Diese schöne Katze variirt ein wenig in der Grundfarbe oder durch die mehr oder minder regelmäßige Vertheilung der Flecken. —

#### Ausmessung:

| Ganze Länge               | •   | •                | 34" 9".                    |
|---------------------------|-----|------------------|----------------------------|
| Länge des Körpers         | •   | 2                | $0'' \ 10\frac{1}{2}'''$   |
| Länge des Schwanzes .     | •   | . 1              | $3'' \ 10\frac{1}{2}'''$ . |
| Länge von der Nase bis zu | dem | vor-             |                            |
| deren Ohrrande .          | 3   | " $1\frac{1}{2}$ | bis $2\frac{1}{2}$ ".      |
| Höhe des äußeren Ohres    | •   | ٠                | 2" 1"".                    |
| Länge des oberen Eckzahne | s . | •                | $5\frac{1}{2}$ ".          |

Diese Tigerkatze lebt in allen von mir bereisten Gegenden und ward anfänglich von mir für einen jungen Mbaracayá gehalten, bis ich

beide Thiere genauer verglich. - Von dem Margay oder der den Naturforschern schon längst bekannten Tigerkatze ist sie verschieden. - Ihre schlanke Gestalt, das schöne Fell, welches übrigens, sonderbar genug, mit dem des Mbaracayá höchst übereinstimmend gezeichnet ist, machen sie zu einem der schöneren Thiere des Katzengeschlechts. - Sie kam meinen Jägern an verschiedenen Orten vor und lebt in den großen Urwäldern am Parahyba, Espirito Santo, Mucuri, Belmonte, 11héos, so wie im Sertong von Bahía. - Ueberall trägt sie bei den Brasilianern oder brasilianischen Portugiesen den Namen der gefleckten wilden - oder Waldkatze (Gatto do mato pintado) und wird von ihnen ihres schönen Felles wegen geschossen. Da diese Katzen weit leichter sind, als die Mbaracayás', so steigen sie besonders an den Cipo's oder Schlinggewächsen auf und ab und durchsuchen die Bäume nach mancherlei Thieren und Vogelnestern, auch verzehren sie alle kleineren warmblütigen Thiere, vorzüglich die verschiedenen Arten der Ynambús oder Tinamús, die Capueren (Perdix dentata Tem.) u. s. w., die für ihr scharfes Gebiss und ihre grausamen Klauen erreichbar sind. - Den menschlichen Wohnungen

nähern sie sich, um Federvieh zu rauben. — Ihre Wohnung schlagen sie in hohlen Stämmen, Felsklüften, oder Erdhöhlen auf, wo sie ganz nach Art unserer wilden Katze ihre Jungen zur Welt bringen.

Gewöhnlich fängt man sie in den Mundeos oder Schlagfallen. - In den großen Urwäldern zu Morro d'Arara am Mucuri erhielt ich auf diese Art in Zeit von vierzehn Tagen drei solche Katzen; eine vierte schoss einer meiner Jäger am Espirito Santo von einem hohen Baume herab, wollte sie greifen, allein sie setzte sich zur Wehr und entsprang, da sie nur leicht verwundet war. - Diese Thiere gehen nicht bloss bei Nacht, sondern zu allen Stunden des Tages auf den Raub aus. - Ein Hund, welcher ein solches Thier findet, treibt es augenblicklich auf einen Baum, wo man es leicht herabschießt; übrigens kann nur der Zufall dem Jäger das schöne Fell in die Hände führen, welches die Brasilianer zu Mützen und zu Regenkappen benutzen, um ihre Gewehrschlösser vor der Nässe zu schüzzen. - Die Botocuden und Neger essen ihr Fleisch

Cuvier (Recherches sur les ossemens fossiles, T. IV. pag. 435) hält diese Katzenart für identisch mit dem Chati, allein dieser ausgezeichnete Naturforscher dürfte vielleicht nach meiner hier weitläuftiger gegebenen Beschreibung eine genauere Vergleichung anzustellen jetzt im Stande seyn. — Schwer bleibt es immer über diese einander so ähnlichen Katzenarten zu urtheilen, wenn man sie nicht selbst einander genau vergleichen kann; denn die beiden letzteren von mir beschriebenen Katzenarten z. B. gleichen sich in der Färbung so sehr, dass man sie ohne die Berücksichtigung ihrer Körperverhältnisse für eine und dieselbe Thierart halten würde. —

## 5. F. Yaguarundi.

Der Yaguarundi des Azara.

d'Azara essais etc. Vol. I. pag. 171. d'Azara Voyage etc. Atlas Tab. X. Gatto murísco bei den Brasilianern. Hyrara an einigen Orten in Brasilien. Poknienn bei den Botocuden.

Der Yaguarundi ist zuerst von Azara beschrieben, kommt aber überall in Brasilien vor, wie ich hiervon an verschiedenen Orten durch Felle überzeugt worden bin. In den meisten Gegenden ist diese Katze unter dem Namen des Gatto murisco oder der Mäusekatze bekannt, am Rio Doge und in einigen anderen

Gegenden zeigten mir die jagenden Soldaten solche Felle, die sie Hyrara oder Irara benannten, ein Name, der gewöhnlich dem brasilianischen weiter oben beschriebenen Marder (Mustela barbara) zuzukommen pflegt. Während ich mich zu Morro d'Arara aufhielt, fing man, gerade als ich abwesend war, in einer dunkelen Nacht ein schönes Paar dieser Katzen im Mundeo, welches ich leider nicht im vollkommenen Zustande gesehen habe, wir müssen uns also bei diesem Gegenstand an Azara halten. - Obgleich diese Katze in allen Wildnissen der von mir bereisten Gegend gefunden wird, so soll sie dennoch weniger zahlreich seyn, als die vorhin beschriebene Tigerkatze. - Aufenthalt und Lebensart haben alle diese wilden Katzen mit der vorhin beschriebenen gemein. Der Yaguarundi stellt besonders den Tinamús, als Macucas, Sabélés, Schororongs, Ynambús und anderen ähnlichen Vögeln nach, und beschleicht listig diese schwerfälligen Flieger. - Im Sertong lebt er in den Catinga - und Carasco - Gebüschen, verbirgt sich aber in Höhlen und alten Stämmen oder Klüften. Das zarte kurze und dicht behaarte Fell gebraucht man zu Mützen und Regenkappen über die Gewehrschlösser. Er

soll schwerer zu schießen seyn als die vorhergehende Art, da er nicht lange vor den Hunden aushält oder steht wenn er gebaumt hat.

6. F. E y r  $\alpha$  Azarae.

Die Eyra-Katze.

Azara Essuis etc. Vol. I. pag. 177.

Gatto vermelho oder Gatto murisco von den Brasilianern genannt.

Azara beschrieb diese Katze zuerst, und wenn ich sie gleich selbst nicht gesehen habe, so erhielt ich dennoch öfters Nachricht von ihr. Sie lebt in den inneren großen Waldungen und in den Catingas und Carascos der inneren Sertongs. — Sie ist stark und raubsüchtig, auch stellt sie allem kleinen Wild eifrig nach. — Den Wohnungen nähert sie sich um das Federvieh zu rauben. — Die Jäger haben mir einstimmig versichert, daß diese Art wilder und mehr scheu sey, als alle übrigen Katzen, daß man daher höchst vorsichtig zu Werke gehen müsse, um heran zu schleichen, nachdem sie von dem Jagdhunde auf einen Baum getrieben sey.

Diese Katze soll größer werden als der Yaguarundi, hell gelblich-roth ohne Flecken und andere Abzeichen, aber mehr hell oder brennender röthlich gefärbt seyn, als die Çuguarana; ihr Schwanz ist lang. — Die Beschreibung von Felis unicolor (Spotless Cat),
welche in den Schriften der Wernerian Society (Vol. III. p. 170) enthalten ist, gehört vielleicht hieher. — Die Abbildung ist eine
höchst verzerrte Gestalt, wahrscheinlich nach
einem sehr schlecht ausgestopften Exemplare
gemacht.

# ORD. III. Marsupialia.

Beutelthiere.

Die Beutelthiere sind durch ihre merkwürdige Organisation von allen andern Säugthieren sehr deutlich getrennt, obgleich auch
unter sich wieder durch verschiedenartige Bildung. Dennoch hat man sie in neueren Zeiten ihres sonderbaren beutelförmigen Organes
wegen, ungeachtet der verschiedenen Bildung
ihres Gebisses und ihrer Füße, in eine besondere Ordnung zusammengestellt. Illiger wies
ihnen die Stelle in seiner zweiten und dritten
Ordnung (Pollicata und Salientia) an und bildete aus ihnen die fünfte Familie der ersteren
(Marsupialia) und die erste Familie der drit-

ten oder derselben Ordnung (Salientia). — Wenn gleich diese Eintheilung sehr zweckmäßig scheint, so kann man diese Thiere dennoch auch mit Cuvier in eine besondere Ordnung zusammenfassen, und alsdann mehrere Familien, zu Folge der Bildung des Gebisses oder der Füße, als Unterabtheilungen bilden. —

Da ich für Brasilien nur Thiere aus der ersten Familie der Beutelthiere, oder derjenigen zu erwähnen habe, welche mit einem Gebisse der Raubthiere, auch völlig mit ähnlicher Lebensart begabte, dabei aber im weiblichen Geschlechte mit einem Beutel versehene Pedimanen sind, so hat mir Cuvier's Eintheilung am zweckmäßigsten für dieses Verzeichniß geschienen, indem alsdann die Beutelthiere den Uebergang von den Fleichfressern zu den Nagern, vorzüglich den Ratten und Mäusen bilden.

Die Beutelthiere sind über die alte und neue Welt verbreitet, und wir finden die gröfseste Mannichfaltigkeit ihrer Geschlechter und Arten in dem beinahe ausschließlich von ihnen bevölkerten fünften Welttheile. Dort tragen, wie bekannt, beinahe alle Säugthiere das originelle Organ des Beutels und zeigen die zum Theil sonderbarsten und merkwürdigsten Bildungen.

# G. 19. D i d e l p h y s. Beutelthier.

America besitzt bloß eine Familie der Beutelthiere und zwar diejenige, welche mit rattenartiger Gestalt, lang zugespitztem Kopfe, Fleischfressergebiß, mit nackten rattenartigen Ohren, langem, zum Theil nacktem Greifschwanze, Händen an den hinteren Extremitäten, zum Theil mit dem sonderbaren Beutel bei dem weiblichen, und bei dem männlichen Geschlechte ebenfalls mit sonderbar eingerichteten Geschlechtstheilen versehen ist.

Von diesen Thieren lebt nur eine Species in der nördlichen Hälfte dieses Continents, die südliche hingegen hat viele Arten, zahlreich an Individuen, da sie sämmtlich, wie die Mäuse und Ratten, eine Menge von Jungen zur Welt bringen. —

Ueber die Bildung und Lebensart dieser americanischen Thiere sind die Naturforscher in der Hauptsache ziemlich genau unterrichtet, doch bleiben immer noch einige Beobachtungen zu machen übrig, besonders über die Fortpflanzung der Beutelratten. — Azara hat

ihre Kenntniss mit bedeutenden Beiträgen bereichert. Sein Werk zählt sechs Arten auf, mir hingegen sind in Brasilien nur etwa vier bis fünf Arten bekannt geworden, ohne dass ich jedoch an dem Vorhandenseyn mehrerer zweiseln könnte. — Azara belegt sie mit dem allgemeinen Namen Micuré, der mir in Brasilien nie vorgekommen ist; dagegen kennt man sie in der von mir bereisten Gegend unter den Benennungen Gambá und Jupati. —

Alle americanischen bisjetzt bekannten Arten sind Raubthiere, welche zugleich in ihrer Natur und Lebensart große Uebereinstimmung mit den Ratten zeigen, zum Theil Omnivoren wie diese sind, daher diese Aehnlichkeit selbst von den ersten europäischen Ansiedlern in Nord-America, den Franzosen in Canada sogleich erkannt und die einzige dort einheimische Art, Rat des bois genannt wurde. -Sie sind Vielfresser und haben den unangenehmen Geruch der Mäuse, aber in einem höheren Grade. - Ihr Aufenthalt ist in Feldern und Wäldern, wo sie vermöge ihrer Hinterhände zwar geschickt, aber nicht besonders schnell an den Stämmen und Zweigen auf- und absteigen. - Sie nähern sich den menschli-II. Band. 25

chen Wohnungen, plündern die Nester und tödten alles, was in den Hühnerställen lebt. —

Ihre merkwürdige Fortpflanzungsart ist bekannt; man hat in verschiedenen naturhistorischen Werken die sonderbaren Geschlechtstheile, ja selbst die im Knochengebäude des Thiers schon sichtbaren Abweichungen beschrieben, obgleich über das Gebären der Jungen und ihren Eintritt in den Beutel noch viel Dunkelheit herrscht.

Diese Familie hat für den Menschen wenig Nutzen und Annehmlichkeit; denn die americanischen Arten liefern weder ein brauchbares Fleisch, noch benutzt man ihr Fell, und ein übeler Geruch macht sie überall verhafst.

Da diese Thiere im Allgemeinen viel Aehnlichkeit unter einander zeigen, so haben sich zum Theil viele Verwechslungen und Unrichtigkeiten in ihre Beschreibungen eingeschlichen, und erst in neueren Zeiten hat man diese etwas aufgeklärt, obgleich noch vieles zu thun übrig bleibt. — Alle die älteren zu unvollkommenen Beschreibungen sollte man nie citiren, da sie mehr dazu beitragen, die Kenntnifs dieser Thiere zu verwirren, als aufzuklären, auch können in dieser Familie nur sehr genau nach der Natur entworfene Beschreibun-

gen nützen, welche alle einzelne Theile des Thiers genau angeben. Herr Temminck hat seit Kurzem eine Monographie des Genus Didelphis bekannt gemacht, welche ohne Zweifel die vollständigste Uebersicht der bisjetzt bekannten Arten giebt, ich werde öfters Gelegenheit haben, über diesen Gegenstand zu reden.

A. Beutelthiere, deren Pelz eine Wolle, und darüber lange weissliche Stachelhaare \*) zeigt.

Sie sind langsame, dickleibige, beissige, übelriechende Thiere.

1. D. mar supialis, Linn. Das Gambá.

D. cancrivora.

Carigueya, Marcgr. pag. 222.

Le Sarigue Crabier ou Pian, Geoffr. et Fr. Cuv. hist. nat. d. Mammif.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Temminck Monographies de Mammal, pag, 32, pl. V.

Gambá an der Ostküste von Brasilien.

Ntiunn-tiú botocudisch.

<sup>\*)</sup> Dem einzeln über die kürzere Grundwolle des Pelzes hervortretenden langen Haare habe ich die Benennung Stachelhaar gelassen, welche sie gewöhnlich bei den Kürschnern zu tragen pflegen,

Obgleich Azara's Micoure premier ou Micouré proprement dit (T. I. pag. 244) in allen Hauptpuncten mit dem hier von mir zu beschreibenden Thiere übereinstimmt, auch besonders in der Größe und den Verhältnissen des Körpers, so sind dennoch einige Züge bei beiden Thieren verschieden, und ich glaube desshalb Herrn Temminck folgen zu müssen, welcher das Micouré premier des Azara für eine besondere Species hält und mit dem Namen Didelphys Azarae belegt. Der Hauptunterschied, welcher hier stattzufinden scheint, besteht in den zweifarbigen Ohren, welche keine der von mir zu beschreibenden brasilianischen Arten besitzt, einige andere kleine Unterschiede nicht in Betrachtung gezogen, es ist also das in dem von mir bereisten Theile von Brasilien gemeinste Beutelthier oder das Gambá identisch mit dem Pian von Cayenne, obgleich die Abbildung der Herren Geof-Froy und Fr. Cuvier, wenn sie getreu ist, einige von mir an diesen Thieren nie bemerkte Züge zeigt \*). -

<sup>\*)</sup> Herr Temminck hat sämmtliche in meiner zoologischen Sammlung befindliche Beutelthiere gesehen, ich bin also von der Uebereinstimmung hinlänglich überzeugt,

Beschreibung eines weiblichen Thieres: Gestalt rattenartig, etwas dick; Kopf schmal, zugespitzt; Nase etwas rüsselförmig verlängert; Nasenkuppe durch eine senkrechte Mittelrinne ein wenig gespalten; am Oberkiefer befinden sich lange schwarze Bartborsten, und auf den Backen stehen ähnliche, welche aus einem gemeinschaftlichen Puncte entspringen; diejenigen, welche unter dem Unterkiefer stehen, sind weisslich oder gelblich-braun gefärbt. - Das Auge ist rattenartig schwarz; Ohren wie an der Ratte, nackt, ziemlich breit, oben abgerundet, schwarzbraun gefärbt, einen Zoll und eine Linie hoch. - Die Füsse sind stark, mit zusammengedrückten weißlichen Krallennägeln, die an den Vorderfüßen kürzer sind, als an den hinteren; der Daum der Hinterhände ist lang und stark, ohne Nagel, sein vorderes Glied etwas platt gedrückt. - Der Schwanz ist an der Wurzel zwei Zoll vier Linien weit wie der übrige Körper behaart, alsdann nackt, mit Hautschuppen und einzelnen kleinen Borsten besetzt; der Beutel ist geräumig, und enthielt im September zehn nackte kleine Junge, doch waren mehrere Zitzen vorhanden.

Das die Haut unmittelbar bedeckende Haar ist am ganzen Thiere eine dichte, schmu-

tzig blass grauliche Wolle, deren Haare schwärzliche Spitzen zeigen, aus dieser unteren Wolle treten lange gelblich-weiße Stachelhaare hervor, die an ihrer Wurzel weiß, an der Spitze aber gelblich gefärbt sind, wodurch das Thier ein weisslich und schwarzbraun gemischtes Ansehen erhält; der Kopf ist etwas mehr schwarzbräunlich überlaufen, eben so Oberhals und Rücken, wenn man an dem letzteren die weisslichen Stachelhaare wegnimmt, welche an Kopf und Hals gänzlich fehlen. - Mehr oder weniger deutlich bemerkt man an dem Kopfe drei undeutliche schwärzlich-braune Streifen, wovon der eine über die Mitte der Stirn hinauf, von den beiden andern aber ein jeder durch das Auge nach dem Ohre hinaufzieht, wodurch über dem ersteren eine etwas hellere Stelle entsteht. - Die Grundfarbe der Wolle des Kopfs ist etwas nohr gelblich als am übrigen Körper. - Der Kopf des männlichen Thieres scheint dunkeler gefärbt zu seyn, als der des Weibchens. An den vier Beinen herrscht die schwarzbraune Farbe; der Pelz ist hier kürzer und mit einzelnen weißen Haaren gemischt; Schwanz an der Wurzelhälfte seines nackten Theiles schwarzbräunlich, an der Spitzenhälfte aber blässer oder weißlich, auch

sind auf diese Art seine einzelnen Borsten verschieden gefärbt. Herr Temminck sagt (Monographies etc, pag. 35), der Unterschied des Didelphys Azarae und des cancrivora oder marsupialis bestehe darin, dass das erstere die langen Haare des Pelzes gänzlich weiß, und das andere dieselben mit schwärzlichen Spitzen zeige, allein ich bezweiße, dass diess ein beständiger Unterschied beider Arten ist; denn man findet cancrivora ebenfalls, besonders in der kalten Jahrszeit, mit völlig weißlichen langen Haaren.

#### Ausmessung dieses weiblichen Thieres:

| Ganze Länge                      | $26'' \ 2\frac{1}{2}'''$ |
|----------------------------------|--------------------------|
| Länge des Körpers                | 15"                      |
| Länge des Schwanzes              | $11'' \ 2\frac{1}{2}'''$ |
| Höhe des Ohres über dem Kopfe    | 1" 1".                   |
| Die Schwanzwurzel ist behaart au | f                        |
| eine Länge von                   | 2" 4".                   |

Männchen und Weibchen sind nicht bedeutend verschieden, das letztere schien mir etwas heller gefärbt. Die Testikel aller dieser männlichen Beutelratten hängen, wie bekannt, frei lang herab, an einer dünnen Verbindung. Die einzige, diesem Thiere ähnliche Abbildung, welche ich kenne, befindet sich in dem Säug-

thierwerke der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier, dennoch ist die Färbung jener Abbildung sehr von meinem Thiere verschieden, welches entweder durch das Alter, oder vielleicht die Erziehung in der Gefangenschaft erzeugt worden seyn kann, wofern die Schuld nicht an dem Illuminator liegt. - Man sieht an dieser Abbildung den ganzen Kopf scheinbar nackt und fleischroth, statt dass er an meinem Thiere mit drei schwärzlich-braunen Längsstreifen bezeichnet ist, und überhaupt eine dunkel gefärbte dichte Behaarung hat; von den langen weißen Stachelhaaren des Rückens auf schwärzlich-brauner Grundwolle ist ebenfalls nichts angegeben, so dass diese Abbildung, wenn sie auf das hier beschriebene Thier bezogen werden muss, immer noch sehr große Mängel behält.

Dieses Beutelthier ist die gemeinste Art in den von mir bereisten Gegenden. — Es scheint über den größesten Theil von Süd-America verbreitet, da man es von Cayenne bis südlicher als Rio de Janeiro findet. Azara scheint es nicht gefunden zu haben, eben so wenig Molina. — Mit dem nord-americanischen Beutelthier hat es große Aehnlichkeit

in Gestalt und Färbung, welswegen es oft mit demselben verwechselt worden ist.

In der Gegend von Cabo Frio, wo ich im Monat September das vorhin in der Kürze beschriebene weibliche Thier mit noch nackten Jungen erhielt, so wie in den meisten von mir bereisten Gegenden von Brasilien kennt man diese Species unter der Benennung Gambá\*). Sie ist in vielen Gegenden höchst gemein in den Wäldern, entflieht nicht besonders schnell, steigt geschickt auf die Bäume und ist beißig wie eine Ratte, mit der diese Thiere in der Lebensart überhaupt sehr viel Aehnlichkeit zeigen.

Das Gambá ist ein gefräsiges, wenige Nahrungsmittel verschmähendes Thier, es schleicht sich in die Hühnerhöfe und raubt das Federvieh und die Eier. — Dass es mehr von Krabben leben solle, als die übrigen Beutelthiere, scheint mir unwahrscheinlich, auch habe ich in den Mägen dieser Thiere nie eine Spur von Krabben gefunden, wesshalb mir der Name cancrivora ganz uneigentlich scheint. —

<sup>\*)</sup> Der Engländer J. Luccock erwähnt dieses Thiers unter der Benennung Gambá, oder brasilianisches Stinkthier, siehe dessen Reise (deutsche Uebersetzung) B. I. p. 461. —

Man fängt das Gambá oft im Mundéo oder der Schlagfalle. - Es geht nicht bloss bei Nacht; denn wir haben es auf unseren Jagdexcursionen oft am Tage gefunden, wo es in den großen Wäldern in Bewegung war, ob dieses gleich in bewohnten Gegenden wohl seltener vorkommen mag. In der kalten Jahrszeit wird es sehr fett, und hat alsdann sein langes weissliches Haar in größester Vollkommenheit, weſshalb es nach der Versicherung der brasilianischen Jäger in der kalten Zeit weit mehr weißlich gefärbt ist, als in der heissen, wo es mager ist. - Die Botocuden essen das Gambá ohne Widerwillen, so wie die Neger, es wird hingegen von den Europäern und ihren Abkömmlingen des Geruches halben verabscheut. Sein Fleisch hat man mit dem des Haasen vergleichen wollen, allein es kann wohl höchstens mit dem einer Ratte Aehnlichkeit haben. Marcgrave beschreibt das Gambá ziemlich deutlich, und nennt es Carigueya, sein Taiibi ist ein anderes, mir nicht vorgekommenes Beutelthier.

Die Nachrichten, welche Azara von seinem Micouré premier giebt, so wie die gute Beschreibung des nordamericanischen Opossum, welche wir den Herren Geoffroy und Fr. Cu-

vier verdanken, passen beinahe wörtlich auf das Gambá und alle verwandte Thiere, ich verweise defshalb dorthin. - Dieses zeigt, wie schwierig es ist, die Beutelthiere genau zu unterscheiden, nur eigene Ansicht der verschiedenen Arten kann durch Vergleichung entscheiden, sie gleichen sich zum Theil in der Hauptsache vollkommen, und nur kleine Abweichungen bestimmen manche Specien. Herr Temminck, dieser eifrige Forscher, welcher in allen europäischen Cabinetten die Vergleichung der Exemplare unternommen hat, kann in die ser Hinsicht wohl den sichersten Aufschluß geben. Er citirt in seinem neuen Werke: Monographies de Mammalogie (pag. 34.) die 1ste Figur der 38sten Tafel des Seba zu der hier erwähnten Art, allein ich finde, dass diese Abbildung kaum in der Gestalt, viel weniger aber noch in der Färbung unserem Thiere gleicht.

#### ? 2. D. aurita.

Langgeohrtes Beutelthier.

B.: Färbung und Bildung Didelphys marsupialis sehr ähnlich, allein Kopf und Öhren weit größer, der Schwanz länger, die Stirn mehr eingedrückt.

> Gamba an der Ostküste von Brasilien. Ntiunn-tiu botocudisch.

genstand der nachfolgenden Beschreibung ist,

nru einmal erhalten, und zwar ein weibliches Individuum. — Seinem stark abgenutzten Gebisse zufolge, schien es ein altes Weibchen zu seyn. Dieses Thier hat im Allgemeinen die größte Aehnlichkeit mit der vorhin beschriebenen Art, weicht aber in den Verhältnissen seines Körpers etwas ab, weßhalb ich dasselbe der Aufmerksamkeit der reisenden Naturforscher empfehle und einstweilen als besondere Species aufzustellen versuche, ohne jedoch die Diagnose nach dem einzigen Exemplare gänzlich feststellen zu können.

Beschreibung: Gestalt im Allgemeinen die der vorhergehenden Art; Nasenkuppe etwas gespalten und aufgetrieben wie an jener; Auge und Bartborsten eben so gebildet, das Ohr aber ist höher, groß, beinahe scheibenförmig, breit, oben abgerundet, nackt und schwarzbraun gefärbt. —

Zunge wie an der vorhergehenden Art, gerade wie sie Azara von seinem Micouré premier beschreibt. Gaumen mit erhöhten Querreifen versehen. —

Gebis: Schn. 10 ; Eckz. 22 ; Backenz. 20 ; Vorderzähne im Oberkiefer zehn; die beiden vorderen stehen nahe zusammen, auf jeder Seite vier andere, sämmtlich etwas kegelförmig, kurz, rundlich abgenutzt; vor dem Eck-

zahne eine Lücke; Vorderzähne im Unterkiefer: in der Mitte eine kleine Lücke, dann auf jeder Seite vier schräge vorwärts geneigte, etwas kegelförmige, abgenutzte kleine Zähne. -Eckzähne im Oberkiefer: ein größerer vorn, dann ein kleinerer, beide kegelförmig, aber stark rundlich abgenutzt, nun folgt eine Lük-Im Unterkiefer: unmittelbar neben den Schneidezähnen steht ein schräge vorwärts geneigter kegelförmiger Eckzahn. - Backenzähne im Oberkiefer: nach der genannten Lücke folgen zwei große kegelförmige, mit ihrer Spitze ein wenig nach hinten gerichtete Reisszähne, sehr abgenutzt und stumpf, dann drei sehr kleine abgeschliffene Zähnchen, und nun zwei etwas dreieckige, abgeplattete Hökkerzähne (in allem acht und zwanzig Zähne im Oberkiefer). - Im Unterkiefer: nach dem vorwärts strebenden Eckzahne folgen zwei sehr kleine Zähnchen, dann zwei große kegelförmige Reisszähne, nun zwei kleine einfache Stumpfzähne, und zuletzt drei breite abgeplattete Mahlzähne, mit einigen flachen Höckern versehen (im Ganzen acht und zwanzig Zähne). -

Die Beine sind ziemlich schlank, die Vorderfüße mit fünf ziemlich kurzen Zehen versehen, wovon die innerste die kürzeste ist.

Nägel, Zehen und Daumen der Hinterhände sind gebildet wie an der vorhergehenden Art. — Der Schwanz ist größtentheils nackt und mit Hautschuppen bedeckt, an seiner Wurzel etwa zwei Zoll weit behaart. — Der Beutel dieses weiblichen Thieres war weit und enthielt neun Zitzen, welche wenig sichtbar waren. —

Der ganze Körper ist, wie an der vorhergehenden Art, zu unterst mit einem kurzen wolligen Haare bedeckt, und darüber mit langen dünnen Stachelhaaren versehen, doch fehlen letztere oft bei den Thieren dieses Geschlechts, besonders in der warmen Zeit, und zeigen sich oft nur auf dem Rücken. - Der Kopf und die vier Beine sind mehr schwarzbraun gefärbt; der erstere zeigt von der Gegend zwischen den Augen bis über den Scheitel hinauf einen schwarzbraunen Streif; ein ähnlicher mehr undeutlicher zieht vom Auge nach dem Ohre hinauf, und die Gegend zwischen diesen drei dunkelen Streifen ist blässer gefärbt; denn hier blickt die gelblich-graue Wolle des Pelzes zwischen den dunkleren Haarspitzen hindurch. An den Seiten des Kopfs und Halses haben die Haare eine etwas rostgelbliche Mischung; das dichte wollige Haar am Körper ist weißgraulich, dessen Spitzen

schwärzlich braun, in demselben sind einzelne, lange, weißliche Haare vertheilt. Auf dem Rücken herrscht mehr das schwärzlich-braune Haar; die innere Seite der Beine, so wie die Gegend des Beutels sind ein wenig mehr rothgelblich gemischt. Der nackte Theil des Schwanzes ist an der Wurzelhälfte schwärzlich-braun oder dunkel graubraun, an der Spitzenhälfte weißlich oder gelblich-weißgrau gefärbt. —

#### Ausmessung:

| Ganze | Lär | ige .   |    | •   | • |   | • |   | 29" | 11′′′. |
|-------|-----|---------|----|-----|---|---|---|---|-----|--------|
| Länge | des | Körpers |    | •   |   | • |   | ٠ | 15" | 11".   |
| Länge | des | Schwanz | es |     | • |   | ٠ |   | 14" |        |
| Länge | des | Kopfes  |    | •   |   | • |   | ٠ | 4'  | 2".    |
| Höhe  | des | äußeren | Oh | res |   |   |   |   | 1"  | 10".   |

Der Schädel ist auf der Stirn mehr eingedrückt und flach, als an der vorhergehenden Art.

Dieses Beutelthier, welches man bei dem ersten Anblicke für identisch mit dem vorhergehenden hält, scheint seiner verschiedenen Verhältnisse wegen eine besondere Species zu bilden, ob es gleich die brasilianischen Jäger ebenfalls für dasselbe Thier halten und unter der allgemeinen Benennung Gambá ver-

wechseln. Ich erhielt ein einziges Exemplar dieser Art zu Villa Viçoza am Flusse Peruhype im Monat Juni, wo es sehr fett war. —

Diese Art lebt in den Wäldern und Gebüschen, nähert sich bei Nacht, wie die vorhergehende Art, den Wohnungen, um zu rauben, und hat eben denselben unangenehmen Geruch. —

B. Beutelthiere mit kurzem mäuseartigem Pelze, der keine Stachelhaare zeigt.

Sie sind schlank, gewandt, zierlich und haben weniger übelen Geruch als die der vorhergehenden Abtheilung. Die Brasilianer an der Ostküste belegen sie mit dem allgemeinen Namen Jupati.

#### 3. D. myosuros, Temm.

Das Schupati mit dem Rattenschwanze.

B.: Pelz dicht und wollig, röthlich braun, auf dem Rücken etwas dunkeler; über jedem Auge ein hellrother Fleck; Ohren nacht und graubraun; Schwanz länger als der Körper, an der Wurzel kaum einen Zoll lang behaart; nachter Theil an der Wurzelhälfte graubraun, an der Spitzenhälfte weißlich. — Bauch gelblich gefärbt. —

Sarigue Myosure, Temm. Monogr. pag. 38.

Jupati \*) in der Lingoa Geral und bei den brasilianischen Portugiesen.

Ntiähäm bei den Botocuden.

Beschreibung: Gestalt ziemlich schlank und angenehm. — Der Kopf ist schlank verlängert und zugespitzt, mäßig groß; Auge ziemlich groß, lebhaft, rattenartig dunkel; Oberkiefer etwas länger als der untere; die Nasenkuppe ist nackt, bräunlich, in der Mitte durch eine senkrechte Furche ein wenig getheilt, die beiden Hälften etwas aufgetrieben, an der äußeren Seite steht das längliche Nasenloch; Ohr mäßig groß, nackt, häutig, eiförmig breit, oben abgerundet, fein punctirt. —

Gebis: Schn. 10 ; Eckz. 11 ; Backenz. 7.7 ; Schneidezähne im Oberkiefer zehn, die beiden mittleren stehen nahe zusammen, von den übrigen etwas getrennt und sind kleiner; an jeder Seite stehen neben diesen vier etwas gröfsere Zähne nahe an einander gereiht, welche nach außen hin immer an Größe zunehmen; ihre Krone ist an der Wurzel mäßig breit und läuft in eine sanfte Spitze aus; im Unterkiefer befindet sich in der Mitte eine kleine Lük-

Das I am Anfange des Worts wird ausgesprochen wie in der französischen Sprache,

II. Band.

ke, neben welcher sich auf jeder Seite vier vorwärts strebende Vorderzähne dicht aneinander gereihet befinden; ihre Krone hat eine sanft zugerundete Schneide, und ist nach hinten ein wenig ausgehöhlt. - Eckzähne im Oberkiefer durch eine Lücke von den Schneidezähnen getrennt, groß, kegelförmig, gekrümmt, zugespitzt; im Unterkiefer sind sie weit kleiner, dicht an die Schneidezähne gereiht, etwas vorwärts strebend und aufwärts gekrümmt. - Backenzähne im Oberkiefer sieben auf jeder Seite; die drei vordersten sind zusammengedrückt, kegelförmig und zugespitzt; der yorderste ist der kleinste und hat zwei stärkere Nebenhöcker als die beiden nachfolgenden; die vier hinteren Zähne bilden, auf ihrer Mahlfläche besehen, schiefe Dreiecke, deren Basis nach außen gekehrt ist; die Mahlflächen haben drei Höckerspitzen, der hinterste Zahn ist der kleinste. - Im Unterkiefer stehen zuvörderst drei einfache Spitzzähne, die an ihrer vorderen Schneide einen Winkel zeigen; der vorderste ist der kleinste, und der mittelste der größeste; die vier nachfolgenden Zähne sind fünfspitzig; an ihrem vorderen Ende haben sie eine kleine Spitze, dann in der Mitte zwei hohe gepaarte Kegelspitzen, und hinter diesen am Ende noch zwei niedere Höcker.

Beine ziemlich schlank, die Füsse zierlich; Vorderfuss mit fünf Zehen; der Mittelfinger ist am längsten, der Zeigefinger und der vierte sind gleich lang, dann folgt der kleine Finger, der Daumen ist am kürzesten, alle haben sehr kleine horizontale, kurze, zusammengedrückte, zugespitzte Nägel, welche kürzer sind, als die weiter vortretenden, starken, an ihrer Sohle kantig zusammengedrückten Vorderballen. Hinterfüsse mit fünf Zehen; der Daumen ist lang und stark, scheinbar ohne Nagel; die drei mittleren Finger sind am längsten und einander ziemlich gleich; äußere Zehe etwas länger als der Daumen; Nägel der vier äußeren Zehen etwas aufgerichtet, zusammengedrückt, zugespitzt, weißlich gefärbt, sie treten nur wenig über die Ballen vor. - Das Vorderbein ist an der inneren Seite von der Sohle herauf ziemlich weit nackt, das Hinterbein an dieser Stelle dünn behaart. - Die kugelrunden Testikel hängen frei an einem dünnen Strange von etwa drei Linien Länge herab. - Der Schwanz ist lang, rund, zugespitzt, kaum einen Zoll lang an der Wurzel behaart, übrigens mäuseartig mit kleinen viereckigen Hautschuppen netzartig bedeckt und überall, besonders an den Seiten und der unteren Fläche, mit feinen weißlichen Seidenhärchen besetzt. —

Hinter der Nase stehen über der Oberlippe lange schwärzliche Bartborsten, welche bis über das Auge hinauf reichen, ein Paar andere entspringen über dem Auge. Ganzer Pelz dicht, wollig, mäuseartig, ohne langes Stachelhaar; Füsse nur mit feinen zarten Härchen bekleidet. - Scheitel und Stirn bis zwischen die Augen sind schwarzbraun, ganzer übriger Oberkopf, Nase, Ohrgegend und alle oberen Theile dunkel graubraun, mit rothgelben Haarspitzen gemischt; die Haare sind zwei Dritttheile ihrer Länge an der Wurzel dunkelgrau; nach den Seiten des Kopfs, Halses und Körpers hinab nimmt an jedem Haare die fahl bräunlich - rothe Farbe die Oberhand, so dass diese Theile mehr ungemischt eine röthliche Farbe zeigen. - Vorderblätter, Schenkel und Schwanzgegend sind etwas mehr grau oder schwärzlich gemischt; Füße fahl graubräunlich und etwas glänzend; das Auge hat eine schmale schwarzbraune Einfassung und darüber neben der schwarzbraunen Stirn ein hell gelbrothes rundes Fleckchen. - Ohren dunkel graubraun. — Alle unteren Theile zeigen eine angenehm fahl röthlich-gelbe, oft nur gelbliche Farbe. — Der Schwanz ist an dem nackten Theile seiner Wurzelhälfte graubraun, an der Spitzenhälfte weißlich gefärbt. —

Das weibliche Thier habe ich nicht erhalten, nach Herrn Temminck soll es aber einen Beutel besitzen.

Ausmessung des beschriebenen männlichen
Thieres:

| Ganze Länge                 | 25" 2".  |
|-----------------------------|----------|
| Länge des Körpers           | 12"      |
| Länge des Schwanzes         | 18" 2".  |
| Höhe des äußeren Ohres etwa | 11",     |
| Länge des Kopfs etwa        | . 3" 3". |

Diese nach frischen Exemplaren genommenen Ausmessungen kann man den bisher bekannten vorziehen, welche nur nach ausgestopften Bälgen genommen, und daher oft unrichtig sind.

Das rattenschwänzige Beutelthier ist dem Opossum (Quatre-oeuil ou moyen Sarigue de Cayenne, Cuv. Régne Animal, T. I. pag. 173) sehr ähnlich, scheint aber von demselben verschieden zu seyn. d'Azara hat dasselbe in Paraguay nicht gefunden, dagegen lebt es an der Ostküste von Brasilien, wo ich es zu Co-

mechatibá unter 17° südlicher Breite erhielt. — Es ist mir diese Art nicht häufig vorgekommen, doch kann ich defshalb noch nicht behaupten, dass sie wirklich selten sey. Nur zu Comechatibá, zwischen den Flüssen Prado und Corumbao, erhielt ich zwei männliche Thiere, welche die Neger in den Schlagfallen gefangen hatten.

Diese Art trägt daselbst die Benennung Jupati, und wird von den Negern gegessen. Die Lebensart ist die der übrigen Beutelratten, aber diese, so wie die nachfolgenden Arten sind weit schneller in ihren Bewegungen, weit zierlicher und angenehmer, als die mit langem Stachelhaar versehenen.

#### 4. D. cinerea.

Aschgraues Schupatí.

B.: Körper schlank und kürzer als der Schwanz; dieser an der Wurzel behaart; der nackte Theil
zur Hälfte schwärzlich, zur Hälfte weislich gefärbt; Haar mäuseartig, röthlich-aschgrau, am
Bauche gelbröthlich-isabellfarben; um das Auge ein schwärzlicher Fleck.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's,

Temminck Monographies etc. pag. 46.

Jupati in der Lingoa Geral und bei den brasilianischen Portugiesen.

Niähäm bei den Botocuden.

Beschreibung eines männlichen Thieres:
Der Kopf ist zugespitzt, mit nackter fleischrother Nase, und einer von einer Furche getheilten Nasenkuppe; die Augen sind groß, glänzend schwarz, vortretend wie bei den Ratten; am Oberkiefer befinden sich lange, feine, schwarze Bartborsten; Ohren groß, nackt, sehr glänzend, breit eiförmig geformt.

Die Zunge ist lang, walzenförmig, lässt sich beinahe sechs Linien weit aus dem Munde hervorziehen, und ist mit feinen seidenartig erscheinenden Papillen besetzt; in den Mund zurückgezogen liegt sie mit Querrunzeln. —

Gebiss: Schn. 10 kg.; Eckz. 1.1 kg.; Backenz. 6.6 7.7 Schneidezähne im Oberkiefer zwei größere nahe bei einander und getrennt von den übrigen; dann auf jeder Seite vier kleinere dicht aneinander gestellt, nun folgt eine Lücke. — Im Unterkiefer in der Mitte der Schneidezähne eine kleine Lücke, dann auf jeder Seite vier kleine nahe aneinander gereihte und schräge nach der Mitte geneigte Schneidezähne, auf welche der Eckzahn folgt. Eckzähne im Oberkiefer: auf den leeren Raum folgt ein großer spitziger und gekrümmter Eckzahn, im Unterkiefer ist der Eckzahn einer jeden Seite eben.

falls gekrümmt. — Backenzähne im Oberkiefer: nach dem Eckzahne folgt ein kleinerer
Kegelzahn, dann einer mit zwei Spitzen, und
nun vier Backenzähne auf jeder Seite, welche
Zackenkronen haben. — Im Unterkiefer folgt
nach dem Eckzahne ein kleiner Kegelzahn,
ein großer schief abgestutzter, ein kleiner einfacher Zahn, und vier bis fünf Mahlzähne mit
vier bis fünf zugespitzten Zacken auf ihrer
Krone.

Die Gestalt des Körpers gleicht etwas der des Myoxus Glis. - Die Vorderfüße sind rund und klein, ihre Zehen kurz und ziemlich gleich lang, die innerste ist die kürzeste, die nächstfolgende und die äußere sind gleich lang, die beiden mittleren sind am längsten und einander gleich. Die Ballen des Nagelgliedes treten vor und sind so lang als die feinen gekrümmten Krallennägel, - Die Hinterhände sind klein, rundlich, mit kurzen Fingern, aber größeren zusammengedrückten Krallennägeln und einem getrennten stumpfen Daumen, der keinen sichtbaren Nagel hat. Der Schwanz ist länger als der Körper, an der Wurzel beinahe zwei Zoll lang dicht behaart wie der übrige Körper, alsdann aber ist er sehr glatt, ohne alle Borsten, bloss mit einer sehr zart geschuppten, beinahe chagrinartigen Haut bedeckt; an seinem greifenden Ende ist er nach unten mit einigen Querfalten bezeichnet. —

Bei dem männlichen Thiere liegen die Testikel frei unter dem Leibe vor dem After; sie sind mit gelblichem Pelz bedeckt und die Ruthe tritt aus der Afteröffnung hervor.

Der ganze Körper ist mit einem feinen, äußerst dichten, etwa sechs bis sieben Linien langen, sanften und wolligen Haare bedeckt; Backen, Kinn, Kehle, Brust, Bauch, After und innere Seite der Beine sind schön dunkel röthlich-gelb oder röthlich-isabellfarben, eine schöne Färbung, welche sich bei diesen für zoologische Sammlung präparirten Fellen gänzlich verliert und alsdann in ein fahles gelbliches Grauweiß verblaßt \*). — Alle oberen Theile sind röthlich aschgrau; indem die Haare eine aschgraue, und ihre Spitzen eine grauröthliche Farbe haben. — An den unteren Theilen und dem Kopfe ist das Haar kürzer als an den oberen. — Jedes Auge ist rundum von einem

<sup>\*)</sup> Herr Temminck hat in seinen Monographien dieses unter der Benennung Didelphis cinerea von mir mitgetheilte Thier nach einem ausgestopften Exemplare beschrieben, wodurch in seiner Angabe der Farben einige kleine Unrichtigkeiten entstehen mußten.

schwärzlichen Flecke eingefaßt. Der Fuß selbst mit den Zehen ist nackt und fleischroth, nur mit einzelnen feinen Seidenhärchen besetzt; der Schwanz ist an seinem nackten Theile in seiner größesten Ausdehnung von einer fleischrothen Farbe, an der Wurzel aber, da wo die Behaarung endet, einen Zoll vier Linien lang dunkel blaugrau oder schwärzlich gefärbt.

#### Ausmessung:

| Ganze                | Län  | ge     | <b>.</b> |      |     | •    | •     | 14" | 8′′′.  |
|----------------------|------|--------|----------|------|-----|------|-------|-----|--------|
| Länge                | des  | Körper | s.       |      |     | •    | •     | 6"  | 5'''.  |
| Länge                | des  | Schwa  | nzes     | ;    |     | •    | •     | 8"  | 3′′′.  |
| Höhe                 | des  | Ohrs   | an       | sein | ner | äuſs | seren |     |        |
| Se                   | eite |        |          |      |     |      | •     | . : | 10′′′. |
| Länge                | des  | Kopfs  | bis      | zu   | sei | nem  | vor-  |     |        |
| $\mathbf{d}\epsilon$ | eren | Ohrran | de       | •    |     |      | •     | 1"  | 41111. |

Dieses Beutelthier lebt im östlichen Brasilien. Ich erhielt es in den Wäldern des Mucuri zu Morro d'Arara, wo man es unter der Benennung Jupati mit den übrigen verwandten Arten verwechselt. In Minas Geraës soll es Quica \*) genannt werden. — Es raubt stark

<sup>\*)</sup> Herr Temminck hat diese Benennung einer anderen Species beigelegt.

und beisst in den Ställen, gleich dem Marder und Wiesel, eine Menge von Hühnern todt, saugt ihnen das Blut aus und verzehrt auch die Eier. Es klettert geschickt, wobei ihm der Schwanz zum Festhalten dienen soll. Zu Morro d'Arara fanden die jagenden Indier eine Schlange, welche eben ein solches Thier verzehrte. Es hat einen eigenthümlichen unangenehmen Geruch, unterscheidet sich aber übrigens in der Lebensart und den Manieren nicht von den übrigen Jupati's.

Das weibliche Thier habe ich nicht zu sehen bekommen, Herr Temminck aber, der seitdem mehrere Exemplare untersuchte, versichert uns, daß der Beutel dem weiblichen Thiere fehle.

#### 5 D. murina.

Das mäuseartige Beutelthier.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Temminch Monographies etc. p. 50. Jupati im östlichen Brasilien. Ntiähäm bei den Botocuden.

Das mäuseartige Beutelthier scheint über den größten Theil von Süd-America verbreitet. — Ich erhielt es in den großen Wäldern des Flusses Mucuri. — Alle seine oberen Theile sind von einem röthlich-fahlen Grau-

braun, die unteren Theile gelblich-weiß; von der Nase durch die Augen hinauf zieht ein breites schwärzliches Feld; die Ohren sind dünn, nackt, durchsichtig, länglich-eiförmig; die Zehen sind zart, mit etwas aufgerichteten Nägeln und lang vortretenden Ballen an den Nagelgliedern; männliche Geschlechtstheile wie an der vorhergehenden Art; Schwanz an seiner Wurzel nur sehr wenig behaart, mit völlig nackter, höchst fein chagrinartiger, glatter Haut bedeckt, länger als der Körper und röthlich-weiß\*) ohne dunklere Zeichnung.

#### Ausmessung:

Länge des Körpers etwa . 5" und einige Linien.

Länge des Schwanzes etwas über 6"
Höhe des Ohres über dem Kopfe etwa 6".

Anmerkung: Ich habe in der von mir bereisten Gegend nur die genannten Arten der Beutelthiere selbst zu untersuchen Gelegenheit gehabt, allein eine sehr schöne kleine Art, deren Fell auf bräunlichem Grunde mit Längs-

<sup>\*)</sup> Man hat auch dieses Beutelthier bisher nur nach ausgestopften Exemplaren beschrieben, daher finden sich in den Beschreibungen gewöhnlich die Farhen einiger Theile unrichtig angegeben.

reihen weißer Flecken bezeichnet ist, habe ich mir leider nicht verschaffen können, ob ich gleich Nachricht davon erhielt. —

Da die in diesem Verzeichnisse erwähnten Beutelratten zum Theil unter sich, zum Theil mit anderen bekannten Arten viel Aehnlichkeit zeigen, so will ich, der Uebersicht wegen, hier ihre Hauptzüge noch einmal in der Kürze zusammenfassen.

- A. Beutelthiere, deren Pelz eine Wolle, und darüber lange Stachelhaare zeigt.
- Der nackte Theil ihres Schwanzes ist an der Wurzel schwärzlich, nach der Spitze hin röthlich-weißs gefärbt. Ohren einfärbig.
- 1. Didelphys marsupialis, Linn. Schwanz kürzer als der Körper, und an der Wurzel etwa auf ½ seiner Länge behaart; Ohren gänzlich einfärbig schwärzlich braun; Wollhaar des Körpers grau mit schwärzlichen Haarspitzen, Stachelhaare weißlich mit gelblichen Spitzen; Kopf mit drei etwas undeutlichen schwarzbraunen Längsstreifen bezeichnet.

- 2. D. aurita. In Gestalt und Farbe Didelphys marsupialis sehr ähnlich, allein Kopf und Ohren größer, der Schwanz länger.
- B. Beutelthiere mit kurzem mäuseartigem Pelze, der keine Stachelhaare zeigt.
- 3. D. myosurus, Temm. Pelz röthlich-braun, auf dem Rücken etwas dunkler; über jedem Auge ein hell rother Fleck; Ohren graubraun, und wie an allen diesen Thieren nackt; Schwanz länger als der Körper, an der Wurzel kaum einen Zoll lang behaart, nackter Theil desselben an der Wurzel graubraun, an der Spitzenhälfte weißlich. —
- 4. D. cinerea. Schwanz länger als der Körper, an der Wurzel stark behaart; der nackte Theil zur Hälfte schwärzlich, an der Spitzenhälfte weißlich; obere Theile des Körpers röthlich-aschgrau, untere Theile gelbröthlich-isabellfarben; um das Auge ein schwärzlicher Fleck.
- 5. D. murina, Linn. Obere Theile fahl röthlich-graubraun; untere Theile gelblich-weiß; von der Nase durch die Augen hinauf zieht ein breites schwärzliches Feld; Schwanz an der Wurzel wenig behaart, röthlich-weiß, ohne dunklere Zeichnung.

Ich bemerke schliefslich noch, dass aus den beiden hier aufgeführten Unterabtheilungen des Genus Didelphys vielleicht zwei besondere Geschlechter gebildet werden könnten, nach der verschiedenen Bildung des Gebisses, des Haares u. s. w.

# ORD. IV. G l i r e s.

Die Nagethiere bilden eine von der Natur völlig abgesonderte, durch die beiden großen meißelartigen Vorderzähne im Oberkiefer kenntliche Ordnung. Wenn gleich die Anzahl dieser Thiere sehr groß und ihre Bildung sehr mannichfaltig ist, so haben sie doch gewisse Aehnlichkeiten, die sie in allen Welttheilen einander nähern. Sie sind über alle Theile unserer Erde verbreitet, besonders zahlreich an Arten in Asien, doch auch in America, hier und in Europa aber mehr an Individuen. — Unter ihnen findet man die an Individuen und Arten zahlreichsten Geschlechter, die Mäuse, Haasen, Eichhörnchen u. s. w. Welch eine ungeheuere Anzahl von Haasen und

Mäusen sind allein über unser Deutschland verbreitet!

America hat manche dieser Geschlechter mit den übrigen Welttheilen gemein, hierher gehören die Biber, Haasen, Eichhörnchen, Mäuse, Stachelthiere; allein America hat auch mehrere ihm eigenthümliche Thierformen aus dieser Ordnung, wohin die Geschlechter Coelogenys, Hydrochoerus, Dasyprocta, Cavia, Loncheres und Fiber gehören, von welchen die fünf ersteren in Brasilien vorkommen, und daselbst zum Theil die besten Arten der jagdbaren Thiere enthalten. Alle nehmen ihre Nahrung aus dem Pflanzenreiche und sind sehr fruchtbar, daher zahlreich an Individuen. Ich habe für diese Ordnung die von Illiger aufgestellten Familien angenommen.

#### Fam. I. Murina.

Mäuseartige Thiere.

Brasilien und die übrigen heißen Länder unserer Erde sind nicht so reich an Mäusen und mäuseartigen Thieren als die gemäßigten Zonen, und alle anderen Länder werden in dieser Hinsicht von den großen Ebenen des russischen Asiens übertroffen.

Azara hat für Paraguay etwa fünf bis sechs Arten von Mäusen aufgezählt, ich habe in Brasilien eine noch geringere Anzahl kennen gelernt.

## G. 20. M u s. M a u s.

Ueberall bekannte, oft verwünschte Thiere, die indessen in den brasilianischen Wäldern und Wildnissen nie zu einer solchen Menge heranwachsen, als bei uns. Vielleicht werden dereinst, wenn der Ackerbau auch in jenen Gegenden mehr ausgebreitet und die vielen Raubthiere vermindert seyn werden, diese Thiere auch dort an der Zahl zunehmen und dem Landmanne so lästig werden, wie bei uns in manchen Jahren. Bisjetzt bemerkt man in Brasilien wenig mäuseartige Thiere, und nur mit Mühe ist es mir gelungen, einige wenige Individuen aus dieser Familie zu erhalten. —

Die Brasilianer belegen in ihrer portugiesischen Sprache die Mäuse im Allgemeinen mit der Benennung Rato.

### 1. M. pyrrhorhinus.

Die Catinga - Maus.

M.: Schwanz sehr lang; Haar graugelb; Nase, Ohren und der hintere Theil der Schenkel rothbraun.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w., B. I. p. 288. Rato bei den Brasilianern.

Beschreibung eines weiblichen Thieres: Gestalt im Allgemeinen die der großen Feldmaus (Mus sylvaticus), aber der Schwanz länger, der Leib stärker, und die Ohren im Verhältnis kürzer. — Die Augen sind wie an jener groß, glänzend, schwarz und vortretend; die Ohren groß und beinahe nackt; lange schwarze Bartborsten am Oberkiefer, welche zurückgelegt bis über das Ohr hinausreichen.

Gebiss: Schn. 2/2; Backenz. 3.3. — Schneidezähne im Oberkiefer mässig groß, senkrecht gestellt, dicht aneinander gepresst, zusammen gedrückt, die Schneide ein wenig abgerundet und an ihrem Hintertheile nur mässig ausgeschnitten, von Farbe gelb; im Unterkiefer sind sie schmal, schlank und zugespitzt, etwas nach vorn geneigt; Backenzähne im Oberkiefer an

jeder Seite drei, der hinterste ist der kleinste, die beiden vorderen sind länger, sie haben abgeflächte Mahlflächen mit ziemlich flachen, abgenutzten Höckern an dem Rande, welche ziemlich gepaart stehen und dazwischen einige seicht erhöhte Querleisten; der vordere hat etwa fünf seicht abgeflächte Höcker, von denen der erste das vordere Ende des Zahnes einnimmt, wo er einen erhöhten Rand bildet, und alsdann an jeder Seite, sowohl der inneren als der äußeren, zwei Höcker, welche ziemlich gepaart stehen; der zweite Zahn hat an jedem Rande zwei Höcker, welche schief gepaart stehen und von den Schmelzleisten gebildet werden, die an jeder Seite zwei nach au-Isen gerichtete Winkel bilden; der dritte Bakkenzahn hat an jedem seiner Seitenränder einen seichten stumpfen Höcker und nach hinten einen abgerundeten scharfen Rand. --Im Unterkiefer sind drei Mahlzähne an jeder Seite, wovon der hinterste der kleinste ist. Sie haben rundum einen erhöhten Schmelzrand und einige solche winklige Querleisten; an dem vorderen Zahne macht der Schmelzrand an jeder Seite etwa zwei mit ihren Spitzen nach außen gerichtete Winkelfiguren, die an ihrer Spitze einen seichten Höcker bilden; einen ähnlichen trägt der Zahn an seinem Vorderende, wodurch derselbe also auch etwa fünf Höcker erhält, von denen vier gepaart stehen, beinahe wie an Mus decumanus, nur dass hier der vordere Höcker etwas gabelförmig getheilt ist, und also der erste Backenzahn der Wanderratte eigentlich sechs immer gepaarte Höcker trägt. Bei der eben genannten Ratte ist aber die Mahlfläche des vorderen Backenzahnes mit weit stärkeren Vertiefungen versehen, ein Character, worin Mus decumanus, sylvaticus und andere von der von mir beschriebenen brasilianischen Art etwas abweicht. Der zweite Backenzahn meiner brasilianischen Maus hat sowohl an der inneren als äußeren Seite zwei Höcker, die ebenfalls wieder die Spitze eines nach außen gerichteten, winklig gestalteten Schmelzrandes bilden; der dritte Zahn hat rundum bloß einen erhöhten Schmelzrand, der an der inneren Seite ziemlich geradlinig ist, an der äußeren aber in der Mitte einen eingehenden Winkel zeigt. Man ersieht aus dem Gesagten, dass die Bildung der Mahlflächen dieser Maus einige Verschiedenheit von der des Mus decumanus und sylvaticus zeigt; dennoch aber ist die ganze äußere Gestalt, die Zahl und Hauptbildung ihrer Zähne vollkommen mit der unserer europäischen Mäuse übereinstimmend.\*). —

Vorderfüßschen zart, die Daumenwarze glatt mit einem Kuppennagel bedeckt; von den vier Fingern sind die beiden mittleren am längsten; die Hinterfüsse treten beinahe bis zu der Ferse auf, der Daumen hat einen kleinen, zarten Krallennagel, die äußere Zehe ist die kürzeste, die drei inneren sind einander ziemlich gleich; Nägel zart und stark gekrümmt. Der Schwanz ist an der Wurzel einige Linien lang mit den Haaren des Körpers überzogen, übrigens nackt, mit Hautringen und kleinen Schüppchen bedeckt, wie an Mus sylvaticus. auch mit sehr feinen, weisslichen Borsthärchen besetzt, dabei viel länger als der Körper. -Drei Paar Zitzen befinden sich unter dem Leibe, wovon das hintere zwischen den Schenkeln, das vordere an der Brust steht.

Haar des Körpers fein und mäuseartig, an allen oberen Theilen schwärzlich und gelblich gemischt, durch diese Mischung entsteht die graugelbe Farbe; die Spitze der Nase am

<sup>\*)</sup> Wer bei allen Thieren des Mäusegeschlechtes eine Zahnbildung ohne die geringste Abweichung zum Grunde legen wollte, der würde dieses Genus noch mehrmals zerspalten müssen.

Oberkiefer ist etwa halb bis zum Auge hin hell rostroth gefärbt, eben so, nur heller, die beiden beinahe nackten, sehr sparsam und fein behaarten Ohren. Unterer Theil der Hinterbeine etwa so weit als sie nackt (d. h. sehr dünne behaart) sind, hell gelbröthlich gefärbt. — Ueber den Hinterschenkeln fängt der Rücken an stark hell rostroth gemischt zu werden, und diese Farbe nimmt zu, so daß sie an der Schwanzwurzel die rein herrschende ist; alle unteren Theile von dem Unterkiefer bis zu dem After, so wie die innere Seite der Glieder sind rein weiß. —

#### Ausmessung:

| Ganze Länge .       | • . • . •     | 12" 3".   |
|---------------------|---------------|-----------|
| Länge des Körpers   |               | · 4" 6".  |
| Länge des Schwanzes |               | 7" 9".    |
| Länge des Kopfes .  |               | . 1" 4"". |
| Höhe des äußeren Ol | ires von seir | ıer       |
| höchsten Stelle an  | n Kopfe aus   | ge-       |
| messen              | ., ,          | 81/11     |
| Schwanz an der Wur  | zel behaart   | et-       |
| wa auf              | • • •         | . 4".     |
|                     |               |           |

Diese schöne Maus fand ich im Sertong der Capitania da Bahia, und zwar in den niederen trockenen Catinga-Waldungen und den Gebüschen, die man Carasco nennt, von beiden Ausdrücken habe ich die Erklärung in dem zweiten Theile der Beschreibung meiner Reise nach Brasilien gegeben. Wir fanden nur einmal eine solche Maus mit ihrem Neste, nachher ist sie mir nie mehr zu Gesichte gekommen. Von dem Orte, wo ich sie fand, schließe ich, daß sie nicht in der Erde, sondern in den Gebüschen lebt, wie unsere Haselmäuse (Myoxus), und eine wahre Waldmaus ist, worüber fernere Reisende die Bestätigung geben werden.

In der Mitte des Februars fand ich ein Nest mit fünf schon behaarten Jungen, die Mutter war sehr schnell und geschäftig, sie lief ab und zu, als sie die Gefahr herannahen sah. — An einem niederen Baume hatte sie ihre Jungen in einem jener sonderbaren Nester des Anabates rufifrons verborgen, welche aus einer, an einer Schlingpflanze aufgehängten großen Masse von dürren, quer durch einander gefilzten Reischen bestehen, oft drei bis vier Fuß lang sind, und dadurch entstehen, daß der Vogel alljährlich das neue Nest auf das alte setzt. — Hier bewohnte der Vogel das obere neue Nest, und die Maus mit ihrer Familie eines der älteren, beide vertru-

gen sich friedlich in republicanischer Einigkeit. —

Die fünf im Neste gefundenen Jungen glichen, obgleich sie noch klein waren, vollkommen der Mutter, nur waren ihre röthlichen Theile weniger lebhaft gefärbt und ihre Köpfe dick.

Diese Maus ist, wie gesagt, leicht und schnell, sie besteigt die Bäume sehr geschickt und hat eine zischende oder fein pfeifende Stimme.

### Fam. II. Cunicularia.

Erdwühler.

Diese Familie scheint in Brasilien sehr wenig zahlreich, ich setze indessen ein Thier hieher, dessen Lebensart ich selbst nicht hinlänglich kennen zu lernen Gelegenheit fand.

#### G. 21. Hypudaeus. Wühlmaus.

Die Thiere dieses Geschlechtes zeichnen sich vor den Mäusen des vorhergehenden besonders durch blätterige Backenzähne, mehr zugespitzte untere Schneidezähne, ein kurz abgerundetes behaartes Ohr, einen dickeren mehr behaarten Kopf und Körper, und kurzen mehr behaarten Schwanz aus. Dennoch sind die Uebergänge in der äußeren Gestalt unter diesen Thieren sehr auffallend. — Die hier erwähnte Maus z. B. hat einen ziemlich dünn behaarten, mit schuppigen Hautringen versehenen Schwanz, steht also etwa in der Mitte zwischen beiden Geschlechtern. —

#### 1. H. dasytrichos.

Die rauchhaarige Wühlmaus.

W.: Schwanz ziemlich behaart, mit häutigen Schuppenringen versehen, kürzer als der Körper; Ohr kurz und behaart; Pelz sehr dicht, schwarzbraun, gelbröthlich bespitzt. —

Mus dasytrichos, Schinz das Thierreich u. s. w. B. I. p. 288.

Rato Bubo in der Gegend von Camamú unweit Bahla, Rato am Mucuri.

Beschreibung: Diese Maus hat einen dikken Kopf mit sehr kleinen Augen; die Bartborsten sind zart und erreichen zurückgelegt das Ende des Ohrs; dieses ist im Pelze versteckt, kurz, abgerundet, von seiner Mitte an bis zum Rande mit glatten anliegenden Haaren besetzt. — Die Backentaschen scheinen zu fehlen, doch war diese Untersuchung schwierig, da der Kopf zerschlagen war.

Gebiss: Schn. 2; Backenz. 3.3. Schneidezähne des Unterkiefers pfriemförmig zugespitzt; Backenzähne auf jeder Seite im Oberund Unterkiefer drei, quergefurcht. —

Vorderfüße fünfzehig; die innerste ist eine Daumenwarze mit einem gekrümmten Krallennagel, welcher gebildet ist wie an den übrigen Zehen, nur kleiner; äußere Zehe viel kürzer als die drei mittleren, von welchen die innere nur um ein weniges kürzer ist, als die beiden äußeren; die Nägel dieser Zehen sind über anderthalb Linien lang und dabei sanft gekrümmt. Die Hinterfüße treten beinahe bis zur Ferse auf; äußere Zehe am kürzesten, die innere ein wenig länger, die drei mittleren um ein Glied länger. — Schwanz beinahe nackt, mit schuppigen Hautringen wie an der vorhergehenden Art, dabei mit einzelnen feinen Borstenhaaren besetzt. —

Haar des ganzen Körpers sehr dicht, sanft, über drei Linien lang, am Grunde seidenartig wollig, dunkelgrau, dann nach außen zu schwarzbraun und mit rostrother oder rostgelber kleiner Spitze. — An der Mitte des Rückens und den hinteren Theilen sind die

röthlichen Haarspitzen wenig bemerkbar, daher herrscht hier die schwarzbraune Farbe; an dem Kopfe, den Seiten des Halses und der Brust sind dagegen die Haare stark rostroth bespitzt, daher sind diese Theile stark mit der genannten Farbe gemischt. — Die untere Seite des ganzen Thiers vom Munde bis zum Schwanze ist heller gefärbt, blas röthlich-graugelb. — Die Füsse und der Schwanz sind einförmig dunkel graubraun.

Ausmessung eines solchen Thieres am Mucuri.

Länge des Körpers . . .  $1'' 10\frac{1}{3}'''$ . Der Schwanz war abgebrochen.

Ein anderes Exemplar aus Camamii hielt ohne den Schwanz etwa drei Zoll in der Länge.

Diese Maus scheint längs der ganzen Ostküste verbreitet, ja vielleicht über ganz Brasilien. Ich fand sie am Mucuri und erhielt ein
Exemplar von Herrn Freyreiss aus Camamü,
südlich der Bahia de todos os Santos, wo man
sie Rato Bubo nennt. In den großen Urwaldungen am Ufer der Lagoa d'Arara habe ich
sie ebenfalls bemerkt. Sie scheint in der Erde zu wohnen, ob sie aber darin Gänge anlegt, kann ich nicht bestimmen. —

Nirgends habe ich im östlichen Brasilien aufgeworfene Erdgänge beobachtet, wie wir sie von den Maulwürfen und Feldmäusen bei uns wahrnehmen, auch scheint der dortige, meistens aus Thon und Letten bestehende Boden nur an wenigen Stellen für dergleichen Erdwühler günstig zu seyn.

#### Fam. III. Palmipeda.

Schwimmpfötler.

## G. 22. Myopotamus Commers. Was seed and a substitution and seed a

Ich habe dieses Geschlecht hieher gesetzt, nicht als wenn ich die Existenz dieser Thiere an der Ostküste von Brasilien bekräftigen könnte, sondern weil ich vermuthe, daß das Thier, welches man daselbst Cachorro d'Agoa (Wasserhund) nennt, wahrscheinlich der Coypus des Molina seyn dürfte. — Ich habe das Thier nicht gesehen, welches die Brasilianer an der Ostküste unter dem eben angegebenen Namen kennen, es soll in den Flüssen leben, und einige geben ihm ein weiß und schwarz geflecktes Fell, doch vereinigen sich die besseren Be-

obachter darin mit einander, dass es in Gestalt und Farbe der Fischotter ähnlich sey. Auch die Corografia brasilica erwähnt im 1sten Bande (pag. 62) des Cachorro d'Agoa als eines Thieres, welches mehr den Gewässern des innern Landes eigenthümlich sey.

### Fam. IV. Agilia.

Schwippe.

Die Thiere dieser Familie finden wir beinahe über alle Theile unserer Erde verbreitet. Sie leben unter allen Climaten von den Sämereien der Waldbäume oder von Früchten, und sind daher meistens Thiere der Wälder und Gebüsche. In den kälteren und gemäfsigten Theilen unserer Erde giebt es mehrere Arten, auch ist daselbst ihr Pelz zum Theil brauchbar, welcher hingegen in wärmeren Ländern keinen Nutzen gewährt. —

Gen. 23. Sciurus.

Eichhorn.

Ich habe an der Ostküste nur eine Art dieser Familie gefunden, die aber über die ganze von mir bereiste Gegend verbreitet ist, das heisst vom 13ten bis zum 23sten Grade südlicher Breite.

### S. a e s t u a n s, Linn. Das brasilianische Eichhorn.

S. brasiliensis Brifs.

Brasilian Squirrel Penn.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Cachingélé der Brasilianer.

Jukeneck (en durch die Nase) bei den Botocuden.

Da dieses Thier sehr bekannt in den Cabinetten ist, so will ich nur einige Bemerkungen nach den frischen Exemplaren hinzufügen. —

Das Auge ist groß, lebhaft, dunkel gefärbt; die Ohren sind mittelmäßig lang, abgerundet, von außen und innen behaart, jedoch bei einigen Exemplaren nur sehr dünne, bei den Weibchen gewöhnlich mehr nackt. — Die Geschlechtstheile sind gebildet wie an unserem Eichhorn, die Hoden groß. — Die Weibchen hatten vier Paar sehr starke Zizzen. — Die vier Nagezähne sind gelb. — Die Farbe des ganzen Thiers ist dunkel graubraun, alle Haare mit gelblichen Spitzen; von oben gesehen hat dieses Eichhorn einen olivengrünlichen Anstrich; alle unteren Theile sind

blasselb; auf der Mitte der Brust befindet sich ein weisser Strich.

#### Ausmessung:

| Ganze | Län | ge    |      | • |   | • |   | • |   | 14" | 3"  |    |
|-------|-----|-------|------|---|---|---|---|---|---|-----|-----|----|
| Länge | des | Körpe | ers  |   | • |   | ÷ |   | • | 6"  | 4"  | *  |
| Länge | des | Schw  | anze | s |   |   |   | • |   | 7"  | 11" | ". |

Es giebt Exemplare, welche in der Länge 16 bis 17 Zoll halten. —

Marcgrave redet (pag. 230) von einem Eichhorne, dessen Beschreibung in allen Theilen auf das hier aufgeführte passt, wenn man den weisslichen Längsstreifen in jeder Seite ausnimmt, eine Bemerkung, die auch Herr Professor Lichtenstein in seiner Erläuterung der Marcgrave'schen Thiere durch die Gemälde der Menzel'schen Sammlung (pag. 16) mach-Auch die bläuliche Pupille scheint mir nicht mit meinem Thiere übereinzustimmen; denn dieses hat ein Auge, welches groß, schwarz, lebhaft, und dem unseres europäischen Eichhornes ähnlich ist. Herr Dr. Roie bemerkt, dass Buffon's grand Guerlinguet wahrscheinlich Sciurus aestuans sey; denn es kommt im holländischen Guiana häufig vor. Desmarest in seiner Mammalogie hat beide Thiere ebenfalls vereinigt.

Das brasilianische Eichhorn lebt überall in den großen Waldungen dieses Landes und gleicht in Lebensart und Manieren den europäischen Thieren dieses Geschlechts. Sie sind lebhaft, behende, klettern eben so geschickt, und kommen nicht mehr auf die Erde als unsere Eichhörnchen, sollen auch wie diese ein Nest für ihre Jungen erbauen. Ob sie in einem warmen Lande wie Brasilien, nach Art unserer Eichhörnchen Vorräthe sammeln, bezweifle ich, da es in den brasilianischen Wäldern nie an Früchten mangelt. Ueber die Zahl ihrer Jungen habe ich nie Gelegenheit gehabt, zuverlässige Beobachtungen anzustellen, nach der Aussage der Jäger indessen sollen sie drei, vier bis fünf zur Welt bringen. - Im Magen fand ich zerbissene Früchte und Saamen. Eine Stimme habe ich nie von ihnen gehört. Das Fleisch dieser Thierchen soll wohlschmekkend seyn. - Außer dem alles zerstörenden Menschen sind Raubvögel und kletternde Raubthiere, besonders die Hyrare, ihre Feinde.

#### Fam. V. Aculeata.

Stachelträger.

Die mit Stacheln bedeckten Nager kommen in den meisten Theilen der alten und neuen Welt vor. America besitzt die mit Rollschwänzen versehenen Stachelthiere und die Stachelratten als ihm eigenthümlich. —

### Gen. 24. Hy strix.

Brasilien besitzt mehrere Arten von Stachelthieren, welche sich sämmtlich durch einen Rollschwanz auszeichnen und nicht, wie die der alten Welt, auf der Erde, sondern meistens auf Bäumen leben. — Sie sind langsame Thiere, welche weder Fähigkeiten noch empfehlende Eigenschaften verrathen, auf ein und derselben Stelle oft lange unbeweglich bleiben, kaum eine Stimme von sich geben, dem Menschen weder Nutzen noch Annehmlichkeit verschaffen, und deren einförmige stille Lebensart nur darauf beschränkt scheint, nach Früchten auf die Bäume zu steigen, oder gewisse Wurzeln aufzusuchen. Sie sind besonders zahlreich an Individuen.

## 1. H. insidiosa, Licht. Der Cuiy des Azara.

Couiy, Az. essais etc. Vol. II. p. 105.

Kuhl's Beiträge, p. 71.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Acoró-io bei den Botocuden.

Ourigo-Cacheiro bei den Brasilianern oder brasilianischen Portugiesen.

Der Körper ist dick, Füsse kurz, Kopf kurz und abgestumpft; Schwanz an der Wurzel dick, aufwärts greifend, daher an der oberen Seite nach der Spitze hin nackt, an der unteren hingegen mit Borsten besetzt.

Beschreibung: Kopf rundlich, die Schnautze nach vorn wie stumpf abgeschnitten, mit muskulöser Haut überzogen und mit zwei rundlichen Nasenlöchern an der Vorderseite versehen; Oberlippe ein wenig gespalten; Auge klein, mit schön hell graubrauner Iris; äußeres Ohr fünf Linien hoch, halbeirkelförmig, dünn, mit feinen gelblich wolligen Haaren bedeckt.

Gebiss: Schneidez. 2/2; Backenzähne 5/5.5.

Die beiden Vorderzähne in jedem Kiefer sind lang, schmal, hinten mit einem Ausschnitte, der beinahe bis auf das Zahnsleisch herabgeht. In jedem Kiefer auf jeder Seite stehen fünf

Backenzähne, mit breiten, gefurchten, schmelzfaltigen Kronen. — angeleiten das

Die Füsse sind stark und kurz, sehr muskulös und zum Klettern eingerichtet; die vorderen haben vier Zehen, wovon die innere und äußere etwas kürzer sind, alle haben etwas zusammengedrückte, glatte, gekrümmte, mittelmäßig lange Krallennägel, die beiden mittleren sind länger als die übrigen; an der inneren Seite des Fusses steht ein starker abgerundeter Ballen mit einer kleinen Daumwarze. -Hinterfüße mit vier Zehen, wovon die äußere etwas weniges kürzer ist; die Nägel der drei inneren Zehen sind etwas stärker als die der Vorderfüße, sechs und eine halbe Linie lang, übrigens eben so gebildet; an der inneren Seite steht ein abgerundeter stark vortretender Kletterballen, der an seinem vorderen Theile eine von einem fühlbaren Knochengliede unterstützte Daumwarze trägt. - Schwanz kegelförmig, an der Wurzel dick, allmälig dünnauslaufend und nicht nach der gewöhnlichen Art der Thiere unterwärts, sondern oberwärts nackt und greifend. An dieser nackten Stelle, welche etwas weniger als ein Drittheil der Schwanzlänge einnimmt, befinden sich viele kleine Hautquerfalten.

Die männlichen Geschlechtstheile sind unter der Haut verborgen und bilden eine von außen sichtbare Erhöhung vor dem After; die Testikel haben eine längliche Gestalt. — Das hier beschriebene männliche Thier hatte zwei Brust - und zwei Bauchzitzen, ein Weibchen habe ich zufällig nicht erhalten. —

Die Nase, Umgebung des Mundes, die Augenlieder und Ohren des Thiers sind mit einer nackten röthlich-grauen Haut bedeckt; schon vorn zwischen den Augen und unter denselben auf den Backen fangen kurze Stacheln an, welche den Hals oben und an den Seiten, die Schultern, Rücken, Seiten, kurz alle oberen und Seitentheile des Thiers bedekken, und mit einem Streifen bis über die Hälfte des Schwanzes auf seiner Oberseite hinlan. fen; auf dem Rücken, den Schenkeln und Seiten sind sie am längsten, einen Zoll zwei Linien lang, sämmtlich hell citrongelb mit schwarzbraunen Spitzen, welche äußerst feine und fühlbare Widerhäkchen zu haben scheinen; die Wurzel dieser Stacheln ist ein verdünntes Ende von der Länge einer Linie, welche nur sehr wenig fest in der Haut eingepflanzt ist. Zwischen den Stacheln steht ein sehr sanftes, weiches, seidenartiges, graubrau-

nes Haar, welches noch einmal so lang ist, als die ersteren, auf dem Rücken selbst ist es an zwei Zoll länger als die Stacheln, auch haben an diesem letzteren Theile die Haare lange hell röthliche Spitzen. Der vordere Theil des Gesichts hat ein sanftes kurzes Haar ohne Stacheln, es ist graubraun mit hell gelblichen Spitzen; an dem Hinterkopfe ist das Haar lang. Die Beine an ihren unteren und inneren Theilen, Seiten und Bauch, so wie die Seiten des Schwanzes sind dunkel graubraun behaart, und alle diese Haare haben röthlich-gelbe Spitzen; an Stirn und Bauch besonders ziehen dieselben stark in's Röthliche, auch haben die Stacheln der Stirn, als einzige Ausnahme, gelbröthliche Spitzen, sie sind dabei schwarzbraun und an der Wurzel wieder blassgelb gefärbt. - Der Schwanz ist auf seiner unteren Seite mit dichten, aneinander liegenden, harten, gelbröthlichen, gegen ihr Ende rothbraunen Borsten besetzt, die beinahe bis zur Spitze verbreitet sind, sie scheinen ihn bei dem Aufschleifen zu schützen; an seinen Seiten hat er lange schwärzlich - braune Haare mit röthlich · gelben Spitzen. Zehen beinahe nackt, nur mit einzelnen Haaren besetzt, die nackten Fussohlen sind gelblich - grau gefärbt. Die Stacheln des ganzen

Leibes sind dichte, aber kreuz und quer unordentlich durch einander gestellt. — Am Leibe sind die Haare so lang und dicht, daß wenn man sie beistreicht oder niederdrückt, die Stacheln kaum ein wenig hindurch blicken. — Die Nase hat an jeder Seite lange, feine, irreguläre, schwarze Bartborsten. —

Ausmessung:

| · ·                            |   |   |                                     |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| Ganze Länge                    |   |   | 24"                                 |
| Länge des Körpers              |   | • | 14"                                 |
| Länge des Schwanzes .          |   |   | 10"                                 |
| Höhe des äußeren Ohres .       |   |   | $5\frac{1}{2}^{\prime\prime\prime}$ |
| Länge des längsten Hinternagel | s |   | $6\frac{1}{2}'''$ .                 |
|                                |   |   | 9 44                                |

Der Magen ist ein gekrümmter häutiger Sack, mit ziemlich dünnen Wänden. —

Der Geruch des Thiers ist, meiner Erfahrung zufolge, sehr stark und unangenehm; denn im Monat November wurde das ganze Haus von einem solchen Stachelthiere verpestet, welches von den Drüsen des Afters zu entstehen scheint. Azara hat diesen unangenehmen Geruch nicht bemerkt, es kann derselbe aber vielleicht nur in der Paarungszeit oder nach dem Tode des Thiers vorhanden seyn. —

Das hier von mir beschriebene und von Lichtenstein benannte Thier scheint identisch

mit dem Cuïy des Azara zu seyn, nur hatte letzterer einen etwas kürzeren Schwanz und einige kleine Abweichungen in der Färbung der Stacheln, diese Unterschiede können aber im Geschlechte oder Alter begründet seyn.

Dieses Stachelthier habe ich schon ziemlich weit südlich, am Espirito Santo und nachher weiter nördlich gefunden, ich glaube dasselbe daher über ganz Brasilien verbreitet, da es auch von Azara in Paraguay beobachtet wurde. Es ist langsam und lebt beständig auf den Bäumen, die es sehr geschickt besteigt. Wenn es seiner Nahrung halben, die besonders in Baumfrüchten besteht, auf den Zweigen bemerkt wird, so kann man es leicht herabschießen. Von den Europäern wird es, seines unangenehmen Geruches wegen, nicht gegessen, allein die weniger ekelen Wilden verzehren sein Fleisch. Ueber seine Manieren und Lebensart giebt Azara umständliche Nachricht, er hatte das weibliche Thier erhalten. Man hat auch auf diese brasilianischen Thiere die Fabel von dem Wegschießen der Stacheln ausgedehnt, welche noch heut zu Tage oft für das europäische Stachelthier geglaubt wird \*). -

<sup>\*)</sup> Siehe J. Luccock's Reise nach Brasilien (deutsche Uebers.)
B. 1/p. 504.

Die brasilianischen Portugiesen nennen diese Thiere im Allgemeinen Ouriço-Cacheiro, die Botocuden belegen sie mit dem Namen Ahó.

### 2. H. s u b s p i n o s a, Lichtenst. Das kurzbestachelte Stachelthier.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Schinz Thierreich u. s. w. B. I. pag. 315. Kuhl's Beiträge u. s. w. pag. 71.

Diese Art ist von Sieber aus Cametá im nördlichen Brasilien gesandt worden und befindet sich daher auf dem zoologischen Museum zu Berlin, wo man ihr die hier aufgenommene Benennung beilegt. — Ich habe diese Art aus der Gegend von Bahía durch Herrn Freyreiss erhalten und lasse eine kurze Beschreibung derselben nach einem ausgestopsten Exemplare folgen. —

Dieses Stachelthier unterscheidet sich von dem vorhergehenden durch eine etwas längere schlankere Gestalt, kleineren Kopf, längeren Schwanz und verschiedene Bildung der Stacheln.

Das Ohr ist durchaus unbemerkbar, gänzlich in den Stacheln verborgen; die Igroßen Nagezähne sind röthlich-gelb gefärbt, übrigens gleicht das Gebiß dem der vorhergehenden Art. Die vier Zehen der Vorderfüße sind mit starken, gekrümmten, bräunlichen Krallennägeln, der längste von sechs Linien Länge, versehen; an den vier langen Zehen der Hinterfüße sind sie stärker, der längste sieben Linien lang; hier befindet sich ein breiter Kletterballen an der inneren Seite des Fußes; Schwanz kürzer als der Körper. —

An der Nase befinden sich vier und einen halben Zoll lange, feine, schwarze Bartborsten, und einige ähnliche lange schwarze Haare stehen einzeln zerstreut zwischen der graugelben Borstenbedeckung der Vorder - und Hinterbeine; bloß die Spitze des Ober - und Unterkiefers sind von Stacheln entblößt, der ganze übrige Körper, Kopf, Kinn, Backen, Kehle und die Stirn bis auf die Nase sind mit denselben und ähnlichen Borsten dicht und geschlossen bedeckt, selbst die Beine sind damit dicht überzogen, nur der Fuß ist davon frei, und mit schwarzbräunlichen kurzen harten Haaren dünn bedeckt. —

Kopf, Hals, Schulterblätter und der Rükken unmittelbar über den letzteren sind mit Stacheln bedeckt; sie sind an diesen Theilen kurz, dick, blass gelblich und weisslich-grau gemischt; vom Kopse an nehmen sie allmälig an Länge zu, so dass sie über den Schulterblättern vierzehn Linien lang sind, auch erhalten sie hier schon eine wellenförmig gebogene Gestalt und eine weißgrau und graugelb abwechselnde Zeichnung. - Von hier an nach den Seiten, dem Mittel- und Hinterrücken zu. werden sie nun immer dünner und länger, und sind nicht mehr stechend, sondern stark borstenartig, dagegen desto mehr gewellt, und auf dem Hinterrücken einen Zoll zehn Linien lang; sie sind hier völlig gleichartig, dicht anliegend, und geben dem Thiere ein glattes, dicht behaartes Ansehen, auch ist die Farbe im Allgemeinen ein Gemisch von gelblichem Graubraun mit Weißgrau, überall untermischt und gefleckt. - Am Unterkiefer und den Backen hinter dem Mundwinkel zeigt sich eine etwas mehr röthlich-braune Farbe. - Der Schwanz ist auf der oberen Seite an der Wurzel vier Zoll weit mit langen, wellenförmig gebogenen Borsten von zwei Zoll sieben Linien Länge bedeckt, so dass die mit mäuseartig schuppigen Ringen bezeichnete Haut desselben zu erkennen ist, seine Spitze ist mehr von Borsten entblößt. - After mit gelblichen Borsten umgeben, eben so ist die ganze untere Seite des Thiers; die innere Seite der vier Beine ist mit

anliegenden, etwas glänzenden graugelben Borstenhaaren dicht bedeckt.

#### Ausmessung dieses ausgestopften Exemplares:

| Ganze | Län | ge .    |      | •     | •    | • | * | 29" | 5′′′. |
|-------|-----|---------|------|-------|------|---|---|-----|-------|
| Länge | des | Körpers | 3    | •     | •    |   | • | 16" | 5     |
| Länge | des | Schwan  | zes  |       | •    | • |   | 13" |       |
| Länge | des | Kopfes  | etwa | ı .   | •    |   | • | 3"  | 3′′′. |
| Länge | der | größter | ı Vo | rderl | laue |   |   |     | 6′′′. |
| Länge | der | größter | ı Hi | nterk | laue |   |   |     | 7".   |

Da ich diese Art nicht selbst in dem Zustande der Natur gesehen habe, so kann ich über ihre Lebensart und Manieren nichts hinzufügen. — Sie scheint über einen großen Theil, wenigstens über den mittleren und nördlichen von Brasilien verbreitet zu seyn. —

### Gen. 25. Loncheres, Illig. Stachelratte.

Herr Professor Lichtenstein, welcher in der Lage ist, durch das an brasilianischen Thieren so reichhaltige und vollständige Museum der Universität zu Berlin, manche interessante neue Thierbeschreibung uns mittheilen zu können, hat sich auch durch eine Aufzählung der bekannten Arten der Stachelratten verdient gemacht, welche man in den Abhandlungen der Berliner Academie (1818, p. 187) findet. - Azara theilte von diesen Thieren nur eine Art mit, Loncheres brachyura, Illig., eine zweite (Loncheres paleacea, Illig.) brachte Sieber aus Cametá, die dritte ist der längst bekannte Hytrix chrysurus, Schreb. (Loncheres chrysura), eine vierte Art, von welcher hier die Rede seyn wird, habe ich zuerst gefunden, und Herr Professor Lichtenstein hat sie von meinem Reisegefährten auf einem Theile meiner brasilianischen Reise, dem Herrn Freyreis erhalten, und benannt. Mehrere andere Arten führt Desmarest auf, welche ich nicht gesehen habe. Diese Thiere, welche erst seit Azara und Sieber bekannt, zu einem besonderen Genus erhoben und von den französischen Naturforschern Echimys benannt wurden, haben, von der von mir beobachteten Art zu schließen, vollkommen die Lebensart unserer Feldmäuse und bringen den größten Theil ihrer Zeit in der Erde zu. - Sie nähren sich von Gewächsen, Wurzeln und Früchten und richten desshalb in den Pflanzungen manchen Schaden an. - Ihre Nahrung ist übrigens vielartig wie die der Ratten, und wie diese werfen sie mehrere Junge. -

Im östlichen Brasilien habe ich nur eine Species von ihnen kennen gelernt. — Thompson's Mus anomalus \*) hat viel Aehnlichkeit mit derselben, allein ich habe keine Backentaschen an meinem Thiere bemerkt, Azara redet eben so wenig davon, auch zeigt Mus anomalus manche andere Abweichungen, ich stimme daher bisjetzt in dieser Hinsicht Herrn Kuhl nicht bei, der in seinen Beiträgen zur Zoologie beide Thiere vereinigt hat.

#### 1. L. myosuros, Lichtenst.

Die langgeschwänzte Stachelratte.

Siehe Lichtenstein in den Verhandlungen der Königl.
Academie der Wissensch.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Raio d'espinho im östlichen Brasilien.

Beschreibung: Gestalt völlig unserer Ratte; Ohr etwas stumpf, an der Wurzel am breitesten, nackt, schwärzlich gefärbt, an seinem vorderen Rande befindet sich ein Büschel von längeren Haaren; Auge groß und schwarz, wie an unserer Ratte.

<sup>\*)</sup> Siehe Transact. of the Linn. Soc. XI. pag. 161, Tab. X. Illiger hat aus diesem Thiere seinen Loncheres anomala gebildet.

Gebiss: Schn. 2/2; Backenz. 4.4/4; — Die großen Vorderzähne sind gelb; Backenzähne in jedem Kiefer auf jeder Seite vier; sie stehen dicht aneinander gereihet, sind rundlich, mit flachen, platten, schmelzfaltigen Kronen und mehreren Wurzeln. —

Der Hals ist kurz, der Leib ziemlich dick, der Schwanz lang aber etwas kürzer als der Körper, nackt, mit Ringen von viereckigen Hautschildchen und einzelnen sehr feinen Borsten, die an der Schwanzspitze nur ein wenig länger sind. - Die Hinterbeine sind länger als die vorderen; der Vorderfus ist sehr klein und zierlich mit vier Zehen und einer kleinen rückwärts gestellten Daumwarze mit einem kleinen Nagel; neben der Daumwarze folgt der längere Zeigefinger und nun die beiden längsten völlig gleichen Zehen, die äußere ist wieder kürzer. - Hinterfüße mit vier eben so gestalteten aber weit längeren Zehen und stärkeren wenig gekrümmten Krallennägeln; der Daumen oder die innere Zehe ist hier größer und mit einem mäßigen Krallennagel versehen; die Zehen sind unten quer gestreift. - Die nackten Testikel des männlichen Thieres befinden sich äußerlich unter dem After; die Ruthe ist etwas rückwärts

gestellt, und befindet sich unmittelbar da-

An jeder Seite der Nase befinden sich lange braune Bartborsten, welche rückwärts bis über die Ohren hinausliegen. - Haar des Thiers, besonders auf dem hinteren Theile des Körpers und dem Rücken, mit Stacheln gemischt, sie sind in der Nähe des letzteren elf Linien, auf dem Hinterrücken vierzehn Linien lang, länglich schmal lanzettförmig mit einer kleinen dünnen Wurzel, dabei zusammengedrückt, auf der äußeren Seite mit einem erhabenen Rande versehen und etwas ausgehöhlt, auf der inneren aber etwas convex wie an Loncheres paleacea. - Schultern, Hals und Kopf zeigen kleine Stacheln, diese stehen auf dem Mittel - und Hinterrücken dicht zusammen gedrängt, und sind sehr steif und stechend, auch bemerkt man bei dem ersten Anblicke kein Haar zwischen ihnen; an den Seiten der Hinterschenkel stehen die Stacheln sehr dünn, sie sind hier nicht mehr steif, sondern weich und biegsam.

Die Farbe des Thiers ist an allen unteren Theilen rein weiß, eben so die innere Seite der Beine und die vier Füße. — Alle obere Theile sind röthlich-graubraun, auf dem Rük-

ken, wo die schwarzbraunen Stacheln befindlich sind, schwärzlich-braun, auf den Schultern stark mit rothbraunen Haaren gemischt, auch läuft die dunkle Farbe der Obertheile außen an den Beinen hinab, wodurch diese nett weiß eingefasst erscheinen; Backen und Seiten des Halses ziehen stark in's Röthliche; Rand des Oberkiefers, Unterkiefer und Seiten desselben, so wie alle unteren Theile weiß gefärbt, welche Farbe an den Backen recht nett absticht. -Der Schwanz ist auf der ganzen Oberseite schwärzlich, auf der unteren weißlich, nur etwa einen Zoll von der Spitze entfernt läuft die untere weiße Farbe ganz um diesen Theil herum und bildet auf der Oberseite einen wei-Isen Fleck. - Die Sohle des Vorderfußes ist weiß, die des Hinterfußes schwarz gefärbt.

#### Ausmessung:

| Ganze  | Län  | ge    |       | •     |      |      | •   |    | 15" | 11"              | • |
|--------|------|-------|-------|-------|------|------|-----|----|-----|------------------|---|
| Länge  | des  | Körp  | ers   | •     |      | •    |     | •  | .8" | 5"               |   |
| Länge  | des  | Schw  | anze  | s     |      |      |     |    | 7"  | 6′′′             | • |
| Länge  | des  | Kopfe | es bi | s zu  | de   | r v  | ord | e- |     | ,                |   |
| re     | en O | hrwu  | rzel  | •     |      |      |     |    | 1"  | 10",             |   |
| Breite | des  | Ohre  | s in  | der   | Mit  | te   |     |    |     | $6\frac{1}{2}$ " | • |
| Höhe   | des  | äuſse | ren ( | Ohre  | et   | wa   | `   |    | •   | 9".              | , |
| Länge  | der  | Hinte | ersoh | le bi | s zı | ır I | ers | е  | 1"  | 10"              | , |

Diese Stachelratte lebt an der ganzen Ostküste; denn ich fand sie am Parahyba, am Peruhype und Belmonte, zweifle also nicht, daß sie auch mehr nördlich vorkomme -Sie lebt in Pflanzungen und in den großen Waldungen, wo sie in Erdhöhlen oder hohlen Bäumen, vielleicht auch alten Vogelnestern wohnt. - Sie nährt sich von mancherlei Früchten und Würzeln und soll besonders dem Mays sehr gefährlich seyn, auch die Mandioca benagen. - Man fängt sie in Schlingen, auch in den Mundeos oder Schlagfallen. Der brasilianische Landmann, so wie die Wilden essen ihr Fleisch. - Sie sind schüchter. ne Thiere, die man, wie alle Mäuse, selten zu sehen bekömmt. -

## Fam. VI. Duplicidentata. Doppelzähner.

Die Familie der doppelzähnigen Nager ist über die meisten Länder unserer Erde verbreitet, und bewohnt die kalten wie die warmen Zonen. Nirgends sind diese Thiere sehr zahlreich an Arten, dagegen aber in manchen Ländern desto reicher an Individuen. —

II. Band, 29

America zählt wenige Arten derselben und Süd-America wahrscheinlich nur eine. —

### Gen. 26. Lepus.Haase.

Die einzige in Brasilien bisjetzt gefundene Species dieses Geschlechts hat Azara näher beschrieben, sie scheint desshalb über ganz Süd-America verbreitet. Ob Molina's Cuy (pag. 272 der deutschen Uebersetzung) auch hierher zu rechnen ist, wage ich wegen der Unvollkommenheit seiner Beschreibung nicht zu bestimmen, doch vermuthe ich es. —

### L. brasilianische Haase.

Tapiti, Azara Essais etc. Vol. II. p. 57.

Tapeti, Marcgr. p. 223.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Coelho bei den brasilianischen Portugiesen oder Brasilianern.

Da Azara dieses Thier schon beschrieben, so will ich seine Färbung und Ausmessung nach meiner Erfahrung noch hinzufügen. — ein ein meine ein meiner beschrieben.

Alle oberen Theile sind mit gelbbräunlichen Haaren bedeckt, welche schwarze Spitzen haben, daher besonders auf dem Rücken schwarz gemischt, doch zeigt sich hier auch viel rostrothes Haar wie auf der Stirn; die Unterseite des Kopfes ist weiß; Hals unten gelbroth; Füße röthlich-gelb, alle übrigen unteren Theile weiß. — Die Ohren sind bei einigen dieser Thiere ziemlich nackt, oben sehr stumpf abgerundet; über dem Auge befindet sich ein gelblich weißer Rand; Barthaare schwärzlich. —

Diese Art ist sehr kenntlich durch den sehr kurzen kaum bemerkbaren Schwanz, welcher bräunlich-gelbroth und schwarz gemischt wie der übrige Körper ist. — Sehr richtig bemerkt Herr Professor Lichtenstein in seiner Erläuterung der Marcgravischen Holzschnitte (pag. 15), dass der Ausdruck dieses Schriftstellers "nullam habet caudam" anders zu deuten und dass hierunter nur ein sehr kurzer Schwanz zu verstehen sey. —

#### Ausmessung:

| Ganze | Lär | ige .     |      | . •        | 13" | 7".   |
|-------|-----|-----------|------|------------|-----|-------|
| Länge | des | Körpers   | •    | <b>*</b> . | 12" | 8′′′. |
| Länge | des | Schwanzes | kaum | •          |     | 11".  |
| Höhe  | des | Ohres .   |      |            | 2"  | 511.  |

Dieser Haase scheint, wie gesagt, über ganz Süd-America verbreitet, man findet ihn

südlich von Rio de Janeiro, und weiter nördlich überall einzeln. — In der Gestalt und Größe gleicht er unserem wilden Kaninchen, in der Lebensart aber, da er nicht in die Erde geht, mehr dem Haasen. — Er verbirgt sich in den dichten den Boden bedeckenden Kräutern und sitzt daselbst so fest als unser europäischer Haase. — Hier bringt er auch seine Jungen. Er ist nirgends häufig und scheint in den inneren großen Urwäldern nicht vorzukommen. Er wird seines Fleisches wegen getödtet, wenn man ihn zufällig findet, dieses Fleisch hat aber nicht die Schmackhaftigkeit unseres europäischen Haasenfleisches. —

### Fam. VII. Subungulata.

Hufkrallige Nager.

Eine Süd-America ganz eigenthümliche Familie, die überall in diesem Continente zahlreich an Individuen verbreitet ist und theils die Flussufer, theils die Wälder und steinigen Berge bewohnt, lauter harmlose völlig unschädliche Thierarten enthält, welche ihres

schmackhaften Fleisches wegen die Hauptbeute der brasilianischen Jäger ausmachen. —

Bei diesen Thieren haben die Männchen eine merkwürdige abweichende Bildung der Geschlechtstheile, indem diese beinahe wie bei den Katzen mit Stacheln und scharfen Haken versehen sind. —

Gen. 27. Coelogenys, Fr. Cuv.
Backenthier.

Wegen seines in mancher Hinsicht von den übrigen Thieren dieser Familie abweichenden Baues hat man den Paca von denselben getrennt und zu einem besondern Genus erhoben, welches auch vollkommen in der Natur begründet zu seyn scheint. Die bisher den Naturforschern bekannt gewesene Species dieses Thieres ist über den größten Theil von Süd-America verbreitet; Herr Fr. Cuvier hat aber seitdem zwei Arten des Paca angenommen. - Ich kann über diesen Gegenstand nicht entscheiden, da ich in Brasilien nur eine Art kennen gelernt habe, welche auch Marcgrave und Azara erwähnen. - Ueber diese will ich in den nachfolgenden Zeilen einige Bemerkungen mittheilen.

## 1. C. f u l v u s, Fr. Cuv. Der gemeine Paca.

Cavia Paca, Linn.

Paca, Marcgr. p. 224.

Pay, Azara Essais etc. Vol. II. pag. 20.

Cavia Paca, Geoffr. catal. p. 167.

Páca in der Lingoa Geral und bei den Portugiesen. Acoróng bei den Botocuden.

Kávy (v beinahe wie ü) bei den Camacans.

Der Paca ist ein sehr bekanntes Thier, welches in der neueren Zeit von Azara genauer beschrieben worden ist, ich will indessen noch einige Bemerkungen hinzufügen.

Die Herren Geoffroy und Fr. Cuvier hahaben in ihrer vortrefflichen Naturgeschichte der Säugthiere eine Abbildung eines Paca unter der Benennung Coelogenus subniger gegeben, welche durchaus nicht mit dem von mir beobachteten Thiere übereinstimmt. — Der von Marcgrave erwähnte und später auch von mir gesehene Paca ist gewiß Coelogenys fulvus, welcher von Geoffroy in dem Catalogue des mammifères des Pariser Museums erwähnt wurde, auch deuten Azara's Worte durchaus nicht auf ein schwärzliches Fell, sondern auf ein braunes. — Alle von mir in Brasilien eingezogenen Nachrichten sprechen nur für eine Art des Paca in jenen Gegenden, ich muß da-

her vermuthen, das Coelogenus subniger in einer anderen Gegend gefunden werde, auch sind alle von mir weiter unten zu gebenden Notizen auf die fahlbraune Art dieses Thieres zu beziehen.

Höchst merkwürdig ist der Schädel dieses Thieres, höchst auffallend die großen Backenhöhlen, welche von den Backentaschen ausgefüllt werden. - Vor jedem Ohre hat der Paca eine große Parotis, welche von außen auf der Haut bemerkbar und mit langen Bofsten besetzt ist. Die Zunge ist schmal und lang, mit sehr feinen punctähnlichen Papillen besetzt. Die Zeugungstheile des männlichen Thieres sind merkwürdig. Die Testikel liegen unter der Haut und treten in einer leichten Erhöhung vor; die Ruthe tritt lang aus ihrer Scheide hervor und hat an ihrer äußeren unteren Seite hinter der Eichel zwei aufrechte Knochenplatten, jede mit vier Widerhaken; die Eichel selbst ist etwas schaufelförmig, vorh ausgerandet, und mit feinen Stacheln besetzt. Kehrt man die Ruthe noch mehr um bis zu ihrem Ende, so treten zwei runde, harte, wei-Ise Kegelstacheln hervor, und vor einem jeden derselben stehen kleine gekrümmte Stacheln, so wie auch die ganze innere Haut mit feinen weißen Häkchen bedeckt ist; außer den genannten sonderbaren Stacheln besitzt die Ruthe des Paca auch noch einen Knochen, von etwa einen Zoll Länge, welcher sie unterstützt. Ich habe alle diese Theile auf der 2ten Tafel Fig. 22. 23. 7. 8. 9. abbilden lassen. - Die Haut dieses Thieres ist äu-Iserst weich und gebrechlich, dabei dehnbar. und in den Monaten Februar und März, wo ich die meisten dieser Thiere erhielt, sehr fett. Der braune Paca ist über den größten Theil von Süd-America verbreitet, er lebt nördlich in Pernambuco und südlich bei Rio de Janeiro, wovon ich mich selbst überzeugt habe und ich vermuthe, dass auch Azara von dieser Art redet, Molina hingegen hat dieses Thier für Chili nicht. - Ueberall scheint man es unter dem Namen Paca zu kennen, nur in Paraguay trägt es, nach Azara, die Benennung Pay und ist daselbst selten. Nebst dem Aguti und verschiedenen Arten der Gürtelthiere ist der Paca das gemeinste Wildpret in den Waldungen des östlichen Brasiliens, in den inneren höheren Gegenden hingegen ist er mir nicht vorgekommen, mag aber daselbst dennoch, nur in geringerer Menge, existiren. -Sehr häufig fanden wir ihn in den Wäldern

des Mucuri, weil wir da über hundert Schlagfallen angelegt hatten, würden ihn aber mit dieser Vorrichtung wahrscheinlich auch in anderen Gegenden häufig erhalten haben. -An bewohnten Orten, z. B. in der Gegend von Rio de Janeiro, ist er schon selten geworden, wird daher gut bezahlt. - Er ist ein Landthier, welches aber die Nähe der Flüsse sucht, und daselbst von Vegetabilien, Früchten und Wurzeln lebt. - Er gräbt sich Höhlen in der Nähe der Flussufer, besonders in den Ufern und unter den Wurzeln der Bäume und soll daselbst zwei Junge werfen. - Seiner Nahrung geht er besonders bei Nacht nach und wird alsdann, wenn kein Mondschein ist, häufig in den Schlagfallen gefangen. - Er schwimmt sehr gut. - Seine Jagd geschieht mit Hunden, wo man ihn schiefst. Das Fleisch ist sehr schmackhaft und beliebt. -

Von Varietäten und Abänderungen unter diesen Thieren habe ich in der von mir bereisten Gegend nicht reden gehört. — Der Paca, dessen Lery erwähnt, gehört gewiß nicht zu der schwärzlich gefärbten Art (Coelogenys subniger) der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier; denn die frisch von den Tägern zu Markt gebrachten Thiere dieses Geschlechts, welche

ich in Rio de Janeiro sah, waren sämmtlich hellbraun gefärbt. — Da Desmarest in seiner Mammalogie über die beiden aufgestellten Arten des Paca gänzlich Herrn Fr. Cuvier folgt, so gilt alles was ich über diesen Gegenstand gesagt habe, auch auf das genannte vortreffliche Werk, zu welchem wir recht bald neue Zusätze und mit der Zeit eine neue Ausgabe hoffen müssen, da man heut zu Tage bei dem regen, dem Zeitalter eigenthümlichen Forschungsgeiste alljährlich eine Menge von neuen Entdeckungen in die Systeme einzutragen bekömmt. —

# Gen. 28. Dasyprocta. Aguti.

Ein mit dem vorhergehenden sehr nahe verwandtes Thiergeschlecht und nur in neueren Zeiten erst getrennt, nicht zahlreich an Arten, aber in den Urwäldern von Süd-America desto zahlreicher an Individuen.

## 1. D. A g u t i, Illig. D a s A g u t i.

Cavia Aguti, Linn.
Aguti vel Acuti, Marcgr. p. 224.
Acuti, Azara Essais etc. Vol. II. pag. 26.
Cotia oder Cutia an der Ostküste von Brasilien.
Maniang-kiin bei den Botocuden.
Hohiong bei den Camacans.

Der Aguti hat unter allen Cavien die angenehmste, zierlichste und leichteste Gestalt; der Kopf ist länglich eiförmig, der Hals zierlich, so wie die schlanken zarten Beine. -Das Haar des ganzen Thiers ist hart und glänzend und besonders auf dem Hinterrücken fünf Zoll lang, hier wird es im Affecte von dem Thiere aufgerichtet. - Auch das männliche Aguti trägt in seiner Ruthe zwei knorpelartige, weiße, völlig runde, etwa einen halben Zoll lange Stacheln, wie am Paca, nur sind sie etwas kleiner; auch äußerlich bemerkt man noch an jeder Seite der Ruthe eine knochigte Lamelle, deren äußerer Rand sägeförmig eingeschnitten ist. Diesen sonderbaren Bau der männlichen Geschlechtstheile hat schon Daubenton beschrieben und abgebildet; er gab die genaue Beschreibung der äußeren Oberfläche der Eichel, allein der beiden inneren langen weißen Stacheln erwähnt er nicht.

Der Aguti ist in den meisten Gegenden noch häufiger als der Paca, da man ihn mehr vom Wasser entfernt in den großen und selbst den höheren trockenen Waldungen oder Catingas antrifft. — Er vertritt in den brasilianischen Waldungen etwa die Stelle, welche unser Haase in den europäischen Wäldern ein-

nimmt. Ueberall, sowohl in den hohen feuchten Urwaldungen der Ebenen und Küsten, als in inneren höheren Gegenden jagten unsere Hunde die Aguti's. — Sie sind sehr schnelle gewandte Thierchen, ihr Lauf ist pfeilschnell, besonders gerade aus. Gewöhnlich findet man sie über der Erde oder in Höhlen, in hohlen Bäumen nahe an der Erde, wo sie von den Hunden verbellt und alsdann von dem Jäger hervorgezogen oder ausgegraben werden. Ich habe sie öfter allein als in Gesellschaften gefunden. Ihre Stimme ist ein kurzer sehr lauter Pfiff, der öfters wiederholt wird, besonders wenn man sie plötzlich erschreckt. —

Die Nahrung dieser harmlosen Thiere besteht in mancherlei Gewächsen und Früchten, welche in jenen Urwäldern in Menge wachsen \*) und sie sollen gewöhnlich drei, vier bis fünf Junge zur Welt bringen. —

Man fängt sie in Schlagfallen und schießt sie vor dem Hunde, sie fahren aber sogleich in das erste beste Loch, sobald sie einen Feind

<sup>\*)</sup> Ueber die Art wie die Aguti's und Paca's mancherlei harte, auf die Erde herabfallende Baumfrüchte der brasilianischen Urwälder verzehren, z. B. die Nüsse der Bertholletia und des Supucaya (Lecythir) siehe v. Humboldt Voyage au nouv. cont. T. H. pag. 561.

bemerken. — Da ihr Fleisch sehr wohlschmeckend, zart und weiß ist, so finden sich sowohl unter den Menschen als unter den Raubthieren viele die ihnen nachstellen, hierhin gehören besonders die verschiedenen größeren Katzenarten vom Mbaracayá aufwärts, und ich habe selbst einen ganzen Aguti in dem Magen der eben genannten Katze gefunden. —

Da das Aguti sehr zahm wird, so erzieht man öfters ihre Jungen und ich habe solche gesehen, welche in den Städten oder Dörfern frei umherliefen und in dem Hause ihres Herrn ab- und zugingen. — Cuvier und andere Naturforscher haben die Manieren und Lebensart dieses Thieres schon hinlänglich bekannt gemacht, ich verweise desshalb auf Buffon's Werke, die Menagerie du Muséum d'hist. natur. und Geoffroy's und Fr. Cuvier's Naturgeschichte der Säugthiere. —

Gen. 29. Cavia. Cavie, Ferkelmaus.

Auch diese Thierchen sind dem südlichen America ausschließlich eigen und waren früher mit den vorhergehenden in ein und dasselbe Geschlecht vereinigt, jedoch unterscheiden sie sich durch mancherlei characteristische Züge. — Sie sind in vielen Gegenden von Brasilien sehr gemein, dennoch aber weniger bekannt, als die vorhergehenden. —

Ich habe in dem von mir bereisten Landstriche zwei Arten kennen gelernt, wovon die eine den Naturforschern bisjetzt noch unbekannt war. Nachdem ich in der Isis schon eine Nachricht von derselben gegeben hatte, redete Herr Fr. Cuvier in seinem Werke über die Zähne der Säugthiere von ihr, als einer Entdeckung des Herrn S. Hilaire. — Er trennt sie unter der Benennung Kerodon von dem Aperea oder Preyå, der schon längst bekannten Species des Genus Cavia.

## 1. C. A p e r e $\alpha$ , Linn. Das Pre y $\acute{a}$ .

Aperea, Marcgr. p. 223. L'Apèréa, Azara Essais etc. Vol. II. p. 65. Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's, Preyà an der Ostküste von Brasilien. Pattick bei den Botocuden.

Azara hat dieses Thiers Erwähnung gethan, eine Beschreibung würde daher Wiederholung seyn. Dieser Schriftsteller irrt, wenn er die Farbe des Preyá mit der der Ratte vergleicht; denn sie ist von dieser sehr verschieden. — Die Haare dieses Thiers sind an der Wurzel grau, dann schwarzbraun und haben an der Spitze eine röthlich gelbe Farbe, wodurch eine schwarzbraun und gelblich gemischte Zeichnung entsteht; Bauch und alle unteren Theile sind blas gelblich-grau.

Das Gebiss, dessen Azara nur oberflächlich erwähnt, ist folgendes: Schn. 2; Backenz. 44; in jedem Kiefer stehen zwei große Nagezähne, mit nach hinten schräge ausgeschnittener Schneide; Backenzähne vier auf jeder Seite eines jeden Kiefers; sie sind schmelzfaltig gefurcht, mit platten Kronen, und ihre Mahlflächen geben die Figur von zwei neben einander gesetzten spitzwinkligen Dreiecken; die Wurzel ist einfach.

Ein weibliches Thier mass in der Länge neun Zoll acht Linien, das männliche Thier des Azara war etwas größer. — In dem weit ausgedehnten uterus des ersteren fand ich im Monat October ein schon völlig ausgebildetes der Mutter ganz ähnliches Junges. Die Lunge des Thiers ist in drei Lappen getheilt; die Leber ist groß und hat vier Lappen auf jeder Seite. Der Magen ist weit und gewöhnlich mit grünem Futter angefüllt.

Dieses Thierchen scheint gleichförmig über einen großen Theil von Süd America verbrei-

tet zu seyn, man findet es südlich von Rio de Janeiro, in Paraguay, und nach Azara selbst noch südlich vom La Plata-Strome. - Nördlich hinauf bewohnt es ganz Brasilien und vielleicht Guiana. - Dieses kleine muntere Geschöpf wird im östlichen Brasilien Preyá genannt, es lebt daselbst überall in Menge, besonders da wo dichtes Gras und andere niedere Pflanzen die Erde bedecken, ferner unter dichten Hecken an den Wegen, in den gedrängten Zuckerpflanzungen und Gebüschen. Es soll eins bis zwei Junge werfen, wie die Indier versichern. - Es ist ein schnelles Thierchen, indessen leicht zu schießen, besonders wenn man es auf dem Anstande erwartet. Wir haben es an dicht bewachsenen Waldbächen und an Flussufern in der Nähe der Pflanzungen oft häufig angetroffen. - Die Eingebornen essen sein Fleisch, welches jedoch weichlich ist. - Man zähmt diese Thierchen und sie gewöhnen sich alsdann an alle Arten von Hauskost. Ihre Haut ist, wie die der Cavia Cobaya, äußerst dünn, weich und gebrechlich. kann daher durchaus nicht benutzt werden. -

Das Preyá hat in der Gestalt und Lebensart so viel Aehnlichkeit mit unserem sogenannten Meerschweinchen (Cavia Cobaya, Linn.),

dass man wohl glauben sollte, dieses stamme von jenem ab. Marcgrave fand das Cobaya in Pernambuco, doch sagte er nicht, dass es daselbst wild gefunden werde, welches auch nie der Fall ist. Es scheint dieses also das in dem gezähmten Zustande ausgeartete Preyá zu seyn; denn dass die weit mehr unförmliche, plumpe, schwerfällige Gestalt in dem gezähmten Zustande bei vielen Thieren sich bald einzustellen pflege, ist eine überall in der Natur begründete Thatsache. - Eine genaue Vergleichung der inneren Theile beider Thiere, besonders ihres Knochengebäudes, wird hier viel entscheiden, und es wird nicht schwer seyn, eine solche anzustellen. - In der von mir bereisten Gegend ist mir Cavia Cobaya nicht zu Gesichte gekommen, dennoch kann ich nicht behaupten, dass man sie in den Städten nicht wirklich vorfinden würde.

Unter den wilden Preyá's findet man in der von mir bereisten Gegend keine Spur von Abarten in der Farbe. —

Pennant scheint in seiner Benennung Rock-Cavy dieses Thier mit dem nachfolgenden verwechselt zu haben; denn man findet das Preyá nicht in den Felsen, wohl aber die nächstfolgende Art.

#### 2. C. rupestris.

Das Mokó oder die Felsen-Cavie.

C.: Pelz aschgrau, schwärzlich und röthlich-gelb gemischt, auf dem Rücken am schwärzesten; Untertheile weißlich; After und Hintertheil der Schenkel rost-röthlich. —

> Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Isis Jahrgang 1820. Heft I. p. 43. Schinz Thierreich u. s. w. B. I. p. 322. Fr. Cuvier des dents des manmif. 5. livr. pag. 151.

> No. XLVIII.

Mocó im östlichen Brasilien und im Sertong von Bahia.

Hoké bei den Camacans.

Beschreibung eines männlichen Thieres: Gestalt in der Hauptsache völlig die des Preyá, allein größer, mehr gestreckt, schlank, Körper hinten gewölbt, Beine kurz; die Hinterfüße treten bis zur Ferse auf; der Schwanz fehlt gänzlich; der Kopf ist schmal, gestreckt, auf der Stirn stark abgeflächt. — Stirn und Vorderkopf bilden eine beinahe geradlinige Fläche und sind nur wenig gewölbt; Nase wenig schmäler als der Kopf; am Oberkiefer auf jeder Seite steht ein langer Büschel schwarzer Bartborsten; das Ohr ist gestaltet etwa wie am Aguti, am vorderen höheren Theile mit einer kleinen Spitze aufsteigend, dahinter ein wenig

ausgerandet und nach hinten zu abgerundet, über dem Kopfe kaum acht und eine halbe Linie erhaben.

Die Zunge ist beinahe glatt, mit äußerst' feinen kleinen Papillen besetzt.

Gebiss gleicht dem der Cavia Cobaya in der Hauptsache; die Mahlslächen der Backenzähne stellen zwei spitzwinklige, an einander geheftete Dreiecke dar, deren Grundlinie im Oberkiefer nach aussen, im Unterkiefer aber nach innen gekehrt ist. — Diese Zähne haben rundum einen erhöhten Rand; Vorderzähne in jedem Kiefer zwei, mit scharf abgeschnittener von hinten ausgeschnittener Schneide; die oberen Nagezähne sind dicker und kürzer als die unteren, welche gerade vorgestreckt stehen.

Vorderfüße kurz und zierlich mit vier Zehen, mit etwas erhaben gekielten, mäßig zusammengedrückten kurzen Kuppennägeln, welche die zusammengedrückten, vorn rundlich verdickten Zehen nicht überlängen. — Von den vier Zehen des Vorderfußes ist die äußerste am kürzesten, dann folgt in der Länge die innerste oder der Daumen, nun der vierte Finger, und der Mittelfinger ist der längste. — Die längeren Hinterfüße treten bis zu der Fer-

se auf, wenn das Thier sitzt und in Steinhöh. len rutscht; man bemerkt vor der Ferse einen langen Ballen, und zwei kleinere hinter den drei Zehen. - Die Zehen an den Hinterfüssen sind länger als an den vorderen, schmal, vorn scheibenförmig zugerundet und zusammengedrückt; die mittlere ist um drei Linien länger als die beiden anderen, welche gleichlang sind. - Die Nägel der zwei äußeren Zehen sind kurz wie an den Vorderfüßen, nur der innere ist ein wenig länger, aufgerichtet und ausgehöhlt. - An der Vordersohle befinden sich fünf rundliche, nahe aneinander gestellte Ballen. - Die ganze innere Seite der Vorderhandwurzel ist mit einem schmalen langen callus bedeckt, der dünn mit kurzen seidenartigen Härchen bedeckt ist; die drei Zehen der Hinterfüße sind an der Wurzel mit einem kurzen Spannhäutchen vereint, welches auch an den Vorderfüßen, aber in einem geringeren Grade bemerkbar ist. -

Die Testikel des männlichen Thieres liegen im Leibe verborgen, eben so die Ruthe, welche aus einer kleinen Oeffnung zwischen den Hinterschenkeln hervortritt. — Der After steht über sieben Linien weit von dieser Oeffnung entfernt, und beide Oeffnungen sind durch zwei erhöhte, harte Hautlängsfalten vereinigt. — Die Ruthe ist inwendig mit zwei harten glatten Knochenstacheln versehen, wie die des Aguti und Paca, die Eichel ist an der äußeren Seite mit kleinen, knorpelartigen, weißlichen Knöpfchen rauh bedeckt und an ihrer Seite befindet sich eine Knochenplatte mit mehreren Stacheln wie am Paca, jedoch in viel kleinerem Maaßstabe. —

Das Haar des ganzen Thierchens ist kurz, dicht, glatt, weich und sanft wie an den Ratten und Mäusen, dabei etwas glänzend. - Alle oberen Theile haben ein schwärzlich und gelbröthlich gemischtes Aschgrau, beinahe haasenfarben; Gegend hinter der Nase, um die Augen, äußere Seite des unteren Vorderbeines, so wie der Hinterbeine etwas hell gelblich überlaufen; untere Seite des Kopfs bis zur Kehle weisslich; Unterseite des Halses gelbgrau gemischt, von da an aber sind alle unteren Theile und die innere Seite der vier Beine weiss; After, hintere Seite der Schenkel und der ganzen Hinterbeine bis zur Ferse hinab sind hell rostroth oder röthlich-zimmtfarben; die Iris des Auges ist gelblich-braun gefärbt.

| Ausmessung: li etter midfalm herr              |
|------------------------------------------------|
| Ganze Länge 11" 8"".                           |
| Länge des Kopfs $3'' 1\frac{1}{2}'''$ .        |
| Länge des Kopfs bis zu dem vorderen            |
| Winkel des Ohrrandes . 2" 5".                  |
| Länge von der Nase bis zu dem vor-             |
| deren Augenwinkel 1" 6"".                      |
| Höhe des äußeren Ohres $1'' 1\frac{1}{2}'''$ . |
| Länge des Vorderbeins bis zu dem               |
| Gelenke im Schulterblatte . 4" 6".             |
| Länge des Hinterbeins bis zum Hüft-            |
| gelenke i. top lan polar and 5" 10".           |
| Länge des nackten Theiles der vor-             |
| deren Fußsohle misst cheth moducam.            |
| Länge des nackten Theiles der hin-             |
| teren Fussohle bis zur Ferse . 2" 4"".         |
| Ein weibliches Thier war etwas weniges         |
| größer. — Die Vulva befindet sich am hin-      |
| teren Theile zwischen den Schenkeln. — Ein     |
| halb erwachsenes junges Thier hatte vollkom-   |
| men die Farbe der Alten, vielleicht etwas we-  |
| niger lebhaft an den rostrothen Stellen        |
| Der Magen ist groß, weit, dünnhäutig und       |
| zusammengekrümmt; die beiden Nieren sind       |
| groß; Testikel groß und verlängert             |
| w · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        |

Koster ist der einzige Reisende, welcher bisjetzt noch dieses gänzlich unbekannten

Thierchens Erwähnung that, wir finden Seite 98 seiner Reisebeschreibung eine Stelle, wo er sagt: das Mocó sey eine Art Kaninchen. welche im Sertam von Acú lebe. - Pennant scheint dieses Thier, wie schon vorhin bemerkt, mit dem Preyá zu verwechseln; denn der Name Rock - Cavy deutet auf den Aufenthalt in felsigen und steinigen Gegenden, welcher dem hier beschriebenen Thiere zukommt. - In niederen, ebenen, von hohen Wäldern beschatteten Gegenden fand ich das Mocó nicht, sondern bloß wenn man den Flüssen von ihrer Mündung in das Meer bis zu einer gewissen Entfernung oder vielmehr Höhe aufwärts folgte, wo es sich alsdann zu zeigen anfing. Diese höhere Region kündiget sich in Brasilien durch eine Menge von Felstrümmern und trocknere, mit Niederwald bewachsene Felsgebirge an, in welchen, besonders in der Nähe des Wassers, diese Thierchen wohnen. - Hier scheint das Moco etwa die Stelle für America auszufüllen, welche in Africa der Klippdass (Hyrax) einnimmt. - Ich finde übrigens das Mocó weder unter diesem, noch einem anderen Namen von den Schriftstellern erwähnt, nur die Corografia brasilica giebt eine kurze Notiz davon.

Von diesen Thierchen finden sich schon welche in den oberen Gegenden des Flusses Belmonte, über der Cachoeira do Inferno, wo sie von den Mineiros mit demselben Namen belegt werden. — Ob sie südlicher hinabgehen und vielleicht schon am oberen Rio Doge gefunden werden, kann ich nicht beantworten, doch bezweifle ich es, und alsdann wäre ihre Verbreitung im östlichen Brasilien südlich bis zu  $16\frac{1}{2}$  oder 17 Graden südlicher Breite festzusetzen, es werden aber fernere Reisende uns über diesen Gegenstand, so wie über die nördliche Ausdehnung der Gränzen ihres Wohnortes belehren. —

Ich fand das Mocó mehr nördlich im Sertong der Capitania da Bahia am Rio Pardo, wo ich dasselbe zu Barra de Vareda zuerst durch einen geübten und gewandten Jäger von der Camacan-Nation erhielt. — Es lebt ferner in allen steinigen und felsigen Gegenden, besonders an Flussufern des inneren Brasilien's die mit Felsblöcken belagert sind, an den Ufern des Rio S. Francisco in den Salpeter erzeugenden Höhlen, und Koster erwähnt sein Vorkommen in der Capitania von Pernambuco.

Das Mocó ist ein schnelles Thierchen, das in den Felshöhlen und zwischen den Felsblökken wohnt, an glatten sehr schräge geneigten Felstafeln geschickt hin und her läuft, Abends und Morgens besonders, an ruhigen Stellen aber selbst am Tage zum Vorschein kommt und seiner Nahrung nachgeht, welche in Vegetabilien besteht.

Die Camacan-Indianer versicherten, daß es die kleinen abgefallenen Cocosnüsse mit seinen scharfen Meißelzähnen benage, um den Kern zu essen. — Während der Hitze des Tages verbirgt es sich unter Gebüschen und Steinen. — Es soll eins bis zwei Junge werfen, und zwar in Felsenhöhlen. — Ich fand im Anfange des Monats Februar bei einem solchen Thierchen ein kleines nacktes Junges, mit großem rundem Kopfe. —

Um das Mocó zu erlegen, erwartet es der Jäger Abends auf dem Anstande. — Die Camacan-Indianer erlegen sie sicher und geschickt mit ihren langen Pfeilen. Sie sowohl als die portugiesischen Pflanzer lieben das Fleisch dieser Thiere sehr, das Fell aber wird nicht benutzt. Die Corografia brasilica erwähnt nur kurz dieser Thierart und sagt, es lasse sich leicht zähmen, und fange alsdann Mäuse trotz der besten Katze. —

Herr Fr. Cuvier hat das Preya von dem Mokó getrennt und aus diesen beiden Thieren die Geschlechter Anoema und Kerodon gebildet. - Mir schienen ihre Abweichungen nicht bedeutend genug, um zu einer Trennung zu berechtigen. Das Gebiss beider Thiere zeigt nur geringe Abweichungen, wie auch selbst die Abbildungen des Herrn Cuvier darthun; die Gestalt des Körpers stimmt bei beiden in den Hauptzügen überein; beide sind ungeschwänzt, und haben gleiche Anzahl der Fusszehen, die auch in einerlei Verhältniss der Länge stehen. - Die Nägel an den Füßen des Preyá sind länger und mehr zugespitzt, unten ausgehöhlt (an den Hinterzehen viel länger als an den vorderen), auch ist das vordere Glied der Zehen ein wenig abweichend gebildet, indem dieses bei dem Mocó mit einem etwas verdickten, zusammengedrückten Ballen, und kürzerem, etwas aufgerichtetem Nagel versehen ist. Beide Thiere haben übrigens die Hintersohle gleichweit nackt, indem sie dieselbe häufig auf den Boden aufstützen. -

Gen. 30. Hydrochoerus, Erxl. Capibára.

Der Capibara ist ein Thier, welches mit Recht ein Geschlecht für sich zu bilden verdient, ob es gleich ehemals mit den Cavien vereint war. — Man kennt bisjetzt nur eine Species, die aber höchst zahlreich an Individuen und über den größten Theil von Süd-America verbreitet ist. — Da dieses Thier von Azara hinlänglich beschriebea worden, und überhaupt den Naturforschern vollkommen bekannt ist, so werde ich nur einige Bemerkungen hier folgen lassen, welche auf die von mir bereiste Gegend von Brasilien Bezug haben, und alles vermeiden, was Wiederholung genannt werden könnte.

## 1. *H. C a p i b a r a*. Der Capibára.

Capybara, Marcgr. p. 230. Cavia Capybara, Linn.

Capiiguarà, Dobrizhofer Gesch. d. Abip. B. I. p. 406.

Capiygoua, Azara Essais etc. Vol. II. p. 12.

Capibára oder Capivára in der Lingoa Geral oder Tupi-Sprache.

Nimpoon bei den Botocuden.

Azara's Nachrichten von diesem Thiere sind sehr richtig. — Auch in Hinsicht der Geschlechtstheile unterscheidet sich der Capibara von den übrigen Cavien, die männlichen liegen im Leibe verborgen und haben eine Oeffnung, durch welche man verleitet wird, das

Thier für ein weibliches zu halten. — Die Ruthe ist gekrümmt, sie hat in ihrem vorderen Theile einen Knochen, der die Eichel unterstützt und an seinem vorderen Ende verdickt ist. — Die beiden weißen Knochenstacheln des Aguti und Paca fehlen hier gänzlich, auch ist die Eichel glatt und ohne Häkchen oder Dornen. —

Der Capibara ist über ganz Süd-America verbreitet; denn er lebt in Guiana, in allen Gegenden von Brasilien, Paraguay und wird südlich noch am La Plata gefunden. — Nach Herrn v. Humboldt ist dieses Thier im spanischen Guiana am Orenoco und Apure unendlich viel häufiger, als in der von mir bereisten Gegend von Brasilien und dabei nicht schüchtern. — Dieser ausgezeichnete Gelehrte und Reisende sah im Canno del Ravanal bei Uritucu Gesellschaften von achtzig bis hundert Stück dieser Thiere, besonders waren sie am S. Domingo, Apure und Arauca häufig \*). —

Sie leben überall an den mit Wald bedeckten Flussufern der Ostküste und werden

<sup>\*)</sup> Ueber den Capibára oder Chiguire siehe v. Humboldt Voy. au nouv. cont. T. H. p. 217 und an vielen anderen Stellen.

an bewohnten Stellen seltener, und gewöhnlich nur Abends und Morgens gesehen, in menschenleeren, wenig besuchten Gegenden hingegen findet man sie am Tage an den Ufern und auf den Sandbänken, wo sie bei Erblikkung der Menschen sogleich in's Wasser hin-Als wehrlose Thiere finden abtauchen. sie eine Menge von Feinden; denn auf dem Lande werden sie von mancherlei Raubthieren beschlichen und im Wasser ist ihr Hauptfeind die große Sucuriuba (Boa), welche manche dieser Thiere fängt, wie ich selbst ein solches Beispiel erlebt, wovon ich in dem ersten Theile meiner Reisebeschreibung (S. 358) Nachricht gegeben habe. - Die Nahrung des Capibára besteht, meinen Erfahrungen zufolge, einzig und allein in Vegetabilien und nicht in Fischen, wie mehrere Schriftsteller behauptet haben, meine eigenen Untersuchungen, so wie die Aussagen aller indianischen und portugiesischen Jäger haben mich hievon vollkommen überzeugt. -

An der Ostküste von Brasilien liebt man das Fleisch dieser Thiere nicht, nur Neger und Indianer pflegen dasselbe wohl zu essen. — Nach v. Humboldt wird es im spanischen America von den Mönchen als eine Fastenspeise

genossen; sie rechnen das Tatú, den Chiguire oder Capibara und den Lamantin mit den Schildkröten in eine Classe, theils wegen der harten Schaale des ersteren, theils weil die letzteren im Wasser und auf dem Lande zugleich leben. - Die Botocuden schießen den Capibára mit Pfeilen, wenn ein günstiger Zufall sie ein solches Thier beschleichen läßt, sie stecken alsdann das Fleisch an einen Bratspiels von Holz, braten und essen dasselbe mit Wohlgefallen. Als wir einst am Flusse Belmonte ein solches Thier einer Riesenschlange abnahmen, welches sie gefangen und erdrückt hatte, übergab ich das Fleisch meinem botocudischen Jäger Ahó, der einen großen Theil davon gebraten aufbewahrte und nach ein paar Tagen bei seiner Rückkunft nach dem Quartel Dos Arcos seiner Frau und Kindern mitbrachte, welchen es viel Freude verursachte. -

#### ORD. V. Bruta.

Thiere ohne Vorderzähne.

Sie haben Backenzähne, aber weder Ecknoch Vorderzähne, und eine höchst originelle Organisation. Die einen sind für den Aufenthalt auf Bäumen geschaffen, die andern für das Leben in der Erde. Sie bilden zwei gänzlich originelle, bloß in Süd-America einheimische Familien, welche ich hier zusammenzubringen gewagt habe. —

# Fam. I. Tardigrada. Schleicher.

Diese Familie enthält die Faulthiere, welche durch ihren höchst merkwürdigen, sonderbaren Bau ausgezeichnet und nächst den Quadrumanen und mit Wickelschwänzen versehenen Thieren ganz für die großen Wälder dieses Welttheiles und für das Leben auf Bäumen geschaffen scheinen. —

### Gen. 31. B r a d y p u s. Faulthier.

Die Faulthiere, höchst bekannt durch ihre ganz sonderbare, zum Theil sehr unvollkommene Organisation, sind Geschöpfe, welche nur in großen wenig bewohnten Wäldern leben können und deren Existenz daher mit der der

Wälder auf das engste verknüpft ist. Sie sind überall zu finden, wo die großen Urwaldungen, durch Feuchtigkeit und die aufregenden Strahlen der Sonne zum üppigsten Stande gebracht, ihre mannichfaltig gedrängten Laubmassen entwickeln. - Die zunehmende Bevölkerung hat diese hülflosen Wesen in vielen Gegenden schon gänzlich ausgerottet; denn völlig harmlos, wehrlos, bloss zum Steigen und Anheften an ihr Element, die Bäume gebildet, werden diese sonderbaren Geschöpfe gänzlich von unserer Erde verschwinden, sobald die Axt, dieses in Süd-America so wichtige Instrument, ihr Reich weiter ausbreitet. Bisjetzt findet man die Faulthiere in den großen einsamen Wäldern von Brasilien überall, doch nirgends sehr häufig, da sie sich nicht stark vermehren. Sie würden übrigens noch immer mehr an Zahl abnehmen, wenn die Natur sie nicht durch ein unansehnliches, von der Rinde der Bäume kaum zu unterscheidendes Fell geschützt hätte, auch sind sie vor größeren Raubthieren ziemlich sicher, da sie selten auf die Erde kommen. Kleinere Raubthiere halten sie mit ihren langen Klauen ab, welche übrigens die besten zum Anhängen an die Zweige geeigneten Haken sind. - Die langen starken Vorderglieder

und die kurzen Hinterbeine sind völlig zum Klettern eingerichtet, ja sie sind geeignet, das hängende Thier ohne Beschwerde ganze Tage und Nächte ohne Ermüdung in dieser Stellung zu tragen, auch ist der lange Hals und kleine Kopf völlig für die aufrechte Stellung an den Bäumen geeignet, dass er indessen auf die Brust aufgestützt werde, habe ich nie bemerkt und ist auch nicht gegründet.

So viel ausgezeichnete und sonderbare Züge die Faulthiere aber auch haben, so hat man ihre Langsamkeit dennoch ein wenig übertrieben. - Man kannte früher zwei Arten von ihnen, das zwei- und das dreizehige, ein drittes erwähnte Illiger in seinem Prodromus Mammalium et Avium unter dem Namen Bradypus torquatus, welches er aber irriger Weise in sein Genus Choloepus setzte, da es wirklich drei Zehen an allen Füssen und das Gebiss des Ai hat. Herr Temminck hat seitdem diese Unrichtigkeit in seiner Abhandlung über die Faulthiere in den Annales générales des sciences physiques (T. VI. pag. 206) berichtiget. Mehrere Irrthümer befanden sich bisher noch in den Naturbeschreibungen der Faulthiere, besonders war man von der Bildung ihrer Geschlechtstheile nicht gut unterrichtet. Die

Herren Quoy und Gaimard haben über diesen Gegenstand nun schon das Nöthige bekannt gemacht, so wie sie überhaupt in ihrem zoologischen Werke mehrere interessante Notizen, als Berichtigung der Naturgeschichte dieser sonderbaren Geschöpfe mittheilten, welche ich sämmtlich bestätigen muß.

#### 1. B. tridactylus, Linn.

Das gemeine Faulthier, Aï.

Ai, Marcgr. p. 221.

. . . . .

. tj

1 .

Temminck in dem 6sten Bande Ann. gen, d. sc. phys. pag. 211.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Preguizas portugiesisch.

Iho kudgi botocudisch.

Da das gemeine Faulthier in den meisten zoologischen Cabinetten gefunden und häufig zergliedert worden ist, so bedarf es keiner genauen Beschreibung von meiner Seite, es ist indessen nöthig, eine gute Abbildung zu liefern, da die bekannten zu schlecht und unvollkommen sind.

Das Gesicht dieses sonderbaren Thieres ist nackt und schwärzlich, an Mund und Nase mit einzelnen weißlichen Härchen besetzt. — Das Haar des Körpers ist von zweierlei Art;

zu unterst eine dichte Wolle, kurz und sehr fein, an welcher man die wahre Zeichnung des Thieres am besten wahrnehmen kann, und darüber ein langes, trockenes, hartes, etwas plattes Haar. Die Farbe des Körpers ist ein blasses röthliches Aschgrau, am Bauche silbergrau, die Haare sind aber stark mit weißer Farbe gemischt, und oft mit blassgelblichen Spitzen versehen. - Auf jeder Seite des Rückens zieht von den Schultern bis in die Schwanzgegend ein zuweilen sehr deutlicher, zuweilen etwas mehr undeutlicher breiter Längsstreif von weißlicher Farbe hinab, auch herrscht vorzüglich an den Oberarmen diese weißliche Zeichnung. - Schneidet man das lange Haar des Rückens bis auf die darunter befindliche Wolle ab, so zeigt sich alsdann die wahre Zeichnung des Thiers, indem man längs des Rückgrates hinab einen dunkel schwarzbraunen Längsstreifen und jeder Seite desselben einen ähnlichen weisslichen bemerkt; durch das lange Haar verschwindet die Bestimmtheit und genaue Absetzung dieser Farbenvertheilung. - Vor der Stirn hin über die Augen weg zieht eine breite weissliche Binde, die Einfassung der Augen und ein Streifen von denselben vor den Schläfen hinab sind schwarzbraun. — Die Klauen sind gelblich oder bräunlich-gelb gefärbt. —

Die weiblichen Thiere scheinen gewöhnlich weniger weiße Haare zu besitzen, sie sind
mehr ungefleckt schmutzig röthlich- grau, eben
so die jüngeren Thiere. Ich erhielt ein Weibchen im Monat Januar, welches sein Junges
noch auf dem Rücken trug, und beinahe gar
nichts Weißes in seiner Färbung zeigte. Das
Junge war noch völlig ungefleckt, und selbst
die weißliche und schwärzliche Zeichnung des
Gesichts war nur angedeutet. —

Gewöhnlich bemerkt man graugelbe anders als das übrige Fell gefärbte Flecke auf dem Rücken der Faulthiere, hier sind alsdann die Haare abgenutzt. Besonders häufig findet man dieses bei den weiblichen Thieren, an welchen gewöhnlich die Stelle, wo das Junge zu sitzen pflegt, vom Urin desselben getränkt und auf die oben bemerkte Art verändert wird, ja man findet öfters Stellen, wo die Klauen des jungen Thieres die langen Haare der Mutter bis auf die darunter befindliche Wolle ausgerissen oder abgeschnitten haben.

Das größeste von mir beobachtete männliche Thier hatte etwa folgende Ausmessung:

| Ganze Länge                       | 19" 6". |
|-----------------------------------|---------|
| Länge des Schwanzes               | 1" 6".  |
| Länge des Arms vom Ellenbogen bis |         |
| zu der Klauenspitze nicht völlig  | 11"     |
| Länge der längsten Vorderklaue .  | 2" 3".  |
| Länge der längsten Hinterklaue .  | 1" 8".  |
|                                   |         |

Herr Temminck giebt die gewöhnliche Länge dieser Thiere auf 17 Zoll an. —

In den von mir bereisten Gegenden habe ich diese Species nicht weiter südlich gefunden, als bis zum Flusse S. Matthaeus, wo wir das erste Thier dieser Art erlegten, mehr nach Süden hinab fanden wir nur die nachfolgende Art mit dem schwarzen Nacken. - Da die Wälder am Rio Doce durch die Botocuden unsicher gemacht werden, so haben wir daselbst nicht jagen können und es ist möglich, dass diese Thierart selbst bis zu jenem Flusse hinab verbreitet ist. - Am Espirito Santo haben wir sie während der langen Zeit, in welcher unsere Jäger daselbst die Wälder durchstreiften, nie beobachtet, man kann also wahrscheinlich ihre südliche Gränze an der Ostküste bis etwa zu 191 Grad südlicher Breite ausdehnen. - Hier leben diese Thiere auf hohen und niederen Bäumen und werden nur selten auf der Erde überrascht. Obgleich ihre

Langsamkeit groß ist, so scheint sie dennoch ein wenig übertrieben worden zu seyn \*). Sie klettern sehr geschickt und heften sich mit ihren starken Klauen sehr fest an die Zweige und Stämme an. — Daß sie sich von den Bäumen herabfallen lassen ist eine Fabel, auch hört man ihre Stimmen nur höchst selten und besonders nur wenn man sie beunruhigt. Sie ist ein gerade hin ausgehaltener, feiner, kur zer, schneidender Ton, aber nicht ein auf- und absteigender Septen-Accord, wie Kircher sagt, auch haben wir diese Stimme nie in der Nacht vernommen, dem Worte Aï gleicht sie nicht; denn sie ist nicht zweitönig, sondern nur einstimmig.

Die Nahrung der Faulthiere besteht in Blättern von mancherlei Bäumen und Gewächsen, auch wie ich glaube Früchten, womit man den Magen angefüllt findet. — Man hat gesagt, dass sie das Laub der Cecropia-Stämme besonders liebten, wir haben sie jedoch häufiger auf anderen hohen Waldbäumen gesehen. — Da sie hoch oben in dem dichtesten

<sup>\*)</sup> Gaimard erzählt, dass ein Faulthier in Zeit von 20 Minuten über das Tauwerk bis zu der Spitze des großen Mastes hinaufstieg.

Theile der belaubten Baumkronen leben, so ist es schwer, ihre Art zu fressen, so wie ihre übrigen Manieren und Gewohnheiten zu beobachten, ohnehin ist es wohl einleuchtend, dass ihre Lebensart die einfachste unter allen Säugthieren seyn muss. Herr v. Sack sagt in seiner Reise nach Surinam, dort fresse das Faulthier hauptsächlich die Blätter des Sapadillbaumes (Achras Sapota). - Einige Schriftsteller haben behauptet, das Faulthier fresse auch Ameisen, wovon ich aber in ihren Mägen nie eine Spur entdeckt habe; nach Anderen soll es nie trinken, auch über diesen Punct habe ich keine Gelegenheit gehabt, Beobachtungen zu machen \*). Gegründet ist es, dass diese sonderbaren Geschöpfe lange hungern können und ein sehr zähes Leben haben. -

Oft ist man genöthiget, viele Flintenschüsse zu thun, um ein solches Thier von einem hohen Baume herab zu schießen. — Lebensart und Eigenheiten haben die verschiedenen Arten der Faulthiere mit einander gemein. — Trifft man sie auf dem Boden zufällig an, so kann man sich des Staunens über dieses sonderbare Gebilde der Natur nicht enthalten. —

<sup>\*)</sup> Nach Gaimard's Zeugniss schwimmen sie sehr gut.

Seine wahrhaft komischen, langsamen Bewegungen geschehen mit einem stupiden, kläglichen Ausdrucke; die matten, kleinen, feuchten Augen sind ohne Glanz und Leben, der lange Hals mit dem kleinen Kopfe wird hoch ausgestreckt, der Vorderkörper ist etwas aufgerichtet und einer der Arme bewegt sich sogleich langsam und gleichsam mechanisch mit den langen Klauen im Halbcirkel gegen die Brust hin, um den Feind zu umklammern, welches die einzige Vertheidigung dieser hülflosen Thiere ist. — Die Stärke ihrer Arme ist übrigens beträchtlich und nur mit Mühe kann man sich von ihnen befreien. —

Diese sonderbaren Geschöpfe werfen während der warmen Zeit des Jahres ein Junges, welches in der Gestalt und Farbe der Mutter gleicht, aber ohne Flecken und Streifen ist; dieses klammert sich mit seinen starken Klauen auf dem zottigen Rücken der Mutter fest an, und läßt sich auf diese Art von ihr herumtragen, bis es schon stark genug ist, sich selbst zu helfen; seine Stimme gleicht der der Mutter vollkommen, nur ist sie schwächer.

Zur Jagd der Faulthiere bedarf man langer scharfschießender Flinten, welche mit einem starken Schuss groben Schrotes geladen sind, ist aber dennoch oft genöthiget, viele Schüsse zu thun, wenn man zufällig ein solches Thier in den hohen Baumzweigen entdeckt hat. - Verwundet verändert das Faulthier seine Stellung nicht, klammert sich immer fester an, und nur der Tod oder die völlige Zerstörung der Beine machen es herabfallen. Die Wilden schießen sie mit Pfeilen und steigen oft auf den Baum, um das Thier herabzureisen; sowohl sie, als auch die Wei-Isen und Neger in Brasilien essen diese Thiere, doch sollen sie, ihres unangenehmen Geruches wegen, von vielen nicht gegessen werden, wie auch Dobrizhofer sagt, dass die Indier im spanischen America dieses Fleisch für ekelhaft halten. -

Die Botocuden nennen diese Art Ihó-kudgi (kleines Faulthier), weil das nachfolgende größer wird. — Das Fell der Faulthiere ist höchst zähe und stark.

#### 2. B. torquatus, Illig.

Das Faulthier mit schwarzem Nacken.

Illiger Prodr. Mamm. etc. pag. 109.

Temminck in den Ann. gén. d. sc. phys. T. VI. p. 212. pl. 19.

Quoy et Galmard Voy. de l'Uranie, part. Zool.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's. Preguiça bei den brasilianischen Portugiesen. Ihó gipakiú bei den Botocuden.

Diese Art ist, wie schon früher bemerkt, aus Versehen von Illiger zu seinen zweizehigen Faulthieren (Choloepus) versetzt worden, ob sie gleich alle Kennzeichen mit dem Aï gemein hat. — Da dieses Thier im Allgemeinen noch wenig bekannt ist, so will ich dasselbe etwas weitläuftiger beschreiben. —

Sein Körper ist dick, schwer, der Kopf klein, die Arme fast so lang als der Körper, es wird größer als der Aï, weßhalb es die Botocuden Ihó-gipakiú (großes Faulthier) nennen, zum Unterschiede von der vorhergehenden Art. - Der specifische Character dieser Art besteht in einem Fleck langer, sanfter, schlichter, kohlschwarzer Haare, welche den Nacken, die obere Seite des Halses und zuweilen selbst den Oberrücken bedecken, dessen Ausdehnung aber an verschiedenen Individuen etwas abandert; auch der Kopf giebt ein Kennzeichen ab, indem das Gesicht an den Backen, der Stirn und dem Kinne mit einem dichten kurzen Haare eingefasst ist, welches wie verbrannt aussieht. - Die nachfolgende Beschreibung wird

eine anschaulichere Vorstellung von diesem Thiere geben.

Beschreibung: Der Kopf ist klein und rund, die Schnautze kurz und kaum vortretend, die Augen klein, nur halb geöffnet und dabei feucht; die schwärzliche Nase ist der einzige von Haar entblößte Theil des Körpers; die Ohren sind in dem dichten Pelze verborgen. — Das Gebiß ist das der vorhergehenden Art. — Ein jeder Fuß hat drei Klauen, von denen die mittelste am längsten, die äußere aber die kürzeste ist; der Schwanz ist ein kurzer Stumpf oder Kegel, mit Haaren bedeckt, gleich denen des Körpers. — Die Geschlechtstheile sind noch unlängst von Gaimard beschrieben worden. —

Das sonderbare klägliche Gesicht ist von dichten, etwas krausen Haaren eingefaßt, welche wie verbrannt aussehen; sie fassen dasselbe rundum ein, selbst Kinn und Kehle sind damit bedeckt; ihre Farbe ist dunkel rothbraun, schwärzlich gemischt, mit gelblich-weißen oder rostgelben Spitzen. Der obere Theil des Kopfes, seine Seiten und der Hals sind mit längeren Haaren von gelblich-rostrother, graubraun gemischter Farbe bedeckt, welches sich an der unteren Seite des Halses in's schwärzlich-Rost-

rothe verwandelt. Auf dem oberen Theile des Halses entspringen lange, schlichte und sehr kohlschwarze Haare, welche den oberen Theil des Rückens mit den Schultern bedecken, und sich selbst bis gegen die Brust hinab erstrekken. - Der übrige Körper ist mit langen etwas plattgedrückten Haaren, von einer graubraunen und gelblich-weißen Mischung bedeckt, unter welchen man ein kurzes wolliges, dunkel graubraunes Grundhaar bemerkt. Haare am Bauche sind kürzer als die des übrigen Körpers und von einer mehr in's Rothbraune fallenden Farbe, die man auch an den Oberarmen und in einer blässeren Mischung an der inneren Seite der Glieder, so wie an den Füßen der Vorderbeine unmittelbar über den großen Klauen bemerkt, welche eine graugelbe Hornfarbe haben. -

Das Weibchen ist etwas verschieden gezeichnet: sein Kopf ist nicht roströthlich, sondern alle Theile des ganzen Thiers haben eine graubräunlich-weißgraue Farbe, das schwarze Haar im Nacken ist viel weiter ausgedehnt, indem es zuweilen auf dem Occiput anfängt und bis auf den halben Rücken hinabreicht, auch hat dieses schöne schwarze Haar oft die Länge von sechs Zollen. — Kopf und Arme ha-

ben dieselbe Färbung als der Körper, nur bemerkt man zuweilen, daß die Haare in der Umgebung des Gesichtes eine etwas mehr in's Röthliche fallende Färbung haben. —

Diese Thiere ändern in den Farben etwas ab und ich habe einige männliche gesehen, welche sich der hier angegebenen weiblichen sehr näherten, andere aber, welche ein schwarzes, den Hals rund umgebendes Halsband trugen.

Jungen Thieren fehlt in der früheren Periode ihres Lebens die schwarze Zeichnung gänzlich, sie haben bloß die bräunlich-weißgraue Mischung der Mutter.

Ausmessung eines erwachsenen Thieres, ob es gleich noch größere Individuen giebt: Länge von der Nase bis zum Ende

Die Anatomie dieses Faulthiers bietet eine Eigenheit dar, die ich leider zu spät beobachtet habe, um sie an mehreren Individuen zu untersuchen. Es scheint nämlich, dass es 8 Halswirbel hat; denn Quoy und Gaimard fanden diese Anzahl bei einem von ihnen zergliederten Br. torquatus, und ein junges Thier derselben Art, welches sich in meiner zoologischen Sammlung befindet, hat ebenfalls 8 Halswirbel. - Ueber die Abweichungen in dem Baue der Schädel der beiden erwähnten Faulthierarten lese man in dem Anhange zu diesem Genus nach, wo eine Vergleichung dieser beiden Köpfe, so wie die Anatomie eines foetus gegeben ist, Aufsätze, welche ich der Güte eines ausgezeichneten Anatomen verdanke. Aus dem Gesagten geht hervor, dass Desmarest in seiner Mammalogie (pag. 364) irrt, wenn er das Faulthier mit dem schwarzen Nacken als Varietät des gemeinen betrachtet, wovon man in dem Anhange die Bestätigung findet.

Das schwarznackige Faulthier wird schon in den südlichen Gegenden von Brasilien gefunden. In den Rio de Janeiro benachbarten Wäldern der Serra dos Orgãos kommt es vor und bei Cabo Frio erlegten unsere Jäger die ersten dieser Thiere. — Es scheint über den größten Theil von Brasilien verbreitet; denn Sieber hat es aus Cametá im nördlichen Brasilien für das Museum zu Berlin eingesandt. —

Aus Herrn v. Sack Beschreibung seiner Reise nach Surinam (pag. 130) scheint es wahrscheinlich zu werden, dass dieses Faulthier auch in Surinam lebt. Wir haben es in den großen Wäldern an der ganzen Ostküste, an den Flüssen Parahyba, Itabapuana, Itapemirim, Espirito Santo, Jucú, Mucurí, in den Waldungen von Aragatiba und Morro d'Arara gefunden. — Von hier an nördlich lebt es überall mit der vorhin erwähnten Art gemeinschaftlich. —

In der Lebensart und seinen Manieren soll das Faulthier mit dem schwarzen Nacken dem Ar vollkommen gleichen. — Zu Cabo Frio erhielten wir im Monat September ein Weibchen mit seinem schon ziemlich großen Jungen, und im October in den großen Urwaldungen des Itabapuana ein anderes trächtiges Weibchen, mit einem starken völlig ausgebildeten Fötus. Diese Thiere werfen nur ein Junges, welches den Rücken der Mutter nicht verläßt, so lange es saugt.

## Anhang.

I. Beschreibung und Zergliederung eines Fötus von Bradypus torquatus; vom Herrn Professor Oken.

Dieser Fötus hatte noch die Nabelschnur und war noch ganz nackt, übrigens vollständig ausgebildet und besonders die Klauen schon sehr groß und hornig. Er muß also fast ausgetragen gewesen seyn. Um die Armgefäße zu untersuchen, wurden Versuche zum Einspritzen gemacht, die aber, da er bereits lange in Branntwein gelegen, nicht gelangen. — Uebrigens weiß man hinlänglich, daß die Meinung von den vertheilten Armgefäßen nur auf einer Verwechselung mit dem Lemur tardigradus beruhte. Auch hat Gaimard wirklich gezeigt, daß bei'm Faulthier diese Vertheilung nicht stattfindet.

Zu beachten an diesem Fötus ist nur der uterus, welcher dem des Menschen ähnlich ist.

Ein Blinddarm, überhaupt eine Gränze zwischen Dünn- und Dickdarm war nicht zu finden.

Die Zunge ist lang, schmal und ganz, von Zähnen noch keine Spur.

Der vordere Theil des Oberkiefers, worin die kleinen vorderen Zähne stecken, ist durch keine Nath getrennt; mithin ist dieser Theil kein Zwischenkiefer, und es giebt also bei diesen Thieren wirklich keine Schneidezähne.

Das Jochbein mit dem Oberkiefer schon verwachsen.

Auf der Brust, fast unter den Armen, sind zwei, kleine Zitzen.

Das Ohr ist mit einem dünnen, dreieskigen, fast lanzettförmigen Läppchen, von hinten nach vorn bedeckt, wie mit einem Deckel. —

Die mittlere Klaue ist an allen Füßen die längste, die äußerste ist die kürzeste. —

#### Ausmessung:

| Länge von der Nase bis an das    |      |       |
|----------------------------------|------|-------|
| Schwanzende                      | . 4" | 2′′′. |
| Länge des Schwanzes              |      | 3′′′. |
| Länge des Kopfes                 | · 1" | 1′′′. |
| Länge von der Nasenspitze bis zu |      |       |
| dem Auge                         | •    | S'''. |
| II. Band.                        | 32   |       |

| Länge des Oberarms $8\frac{1}{2}$     |
|---------------------------------------|
| Länge des Vorderarms $10\frac{2}{3}$  |
| Länge des ganzen Vorderbeins bis zu   |
| der Klauenspitze 2" 4".               |
| Länge der größesten Vorderklaue . 4". |
| Länge des Schenkels 8".               |
| Länge des Schienbeins $6\frac{2}{3}$  |
| Länge der längsten Hinterklaue 31/11. |

## Erklärung der Abbildung dieses Fötus auf Taf. III.

- Fig. 1. Fötus von der Seite, in natürlicher Größe; hat überall drei Klauen, die allein aus der Haut vorragen. Die eigentlichen Zehen stecken ganz im Fleisch.
- Fig. 2. Von vorn, der Bauch mitten durch den Nabel geöffnet.
  - a. Leber sehr groß, füllt fast beide Bauchhälften aus, wie bei allen Fötus; doch ist die linke Leberhälfte etwas kleiner;
  - b. Magen;
  - c. Därme, ziemlich gleich dick; kein Blinddarm, während doch die verwandten Ameisenbären deren zwei haben sollen;
- d. Mastdarm;

e. Harnblase, hat die Harnschnur nicht mehr;
f. After.

Fig. 3. After, davor die Vulva.

Fig. 4. a. Rechte Vorderfußklauen eingeschlagen.

Fig. 4. b. Linker Hinterfuls von innen.

Fig. 5. Bauch geöffnet.

aaa. Leberlappen;

b. Magen;

c. Milz;

d. Stück vom Dünndarm;

e. Mastdarm;

f. Harnblase;

g. After;

h. Nieren;

i. Eierstöcke;

k. Muttertrompeten;

l. Uterus.

Fig. 6. Magen von vorn.

a. Speiseröhre;

b. der eigentliche Magen, häutig;

c. Zwölffingerdarm ziemlich derb;

d. Dünndarm;

e. ein zipfelförmiger Blindsack an der rechten Seite des Magens;

f. Milz.

- Fig. 7. Dasselbe von hinten, und der Magenzipfel ausgestreckt. Der Magen hat keine Scheidewände.
- II. Vergleichung der Schädel von Bradypus torquatus und Bradypus tridactylus von Hrn. Prof. Oken.

Der Schädel von Bradypus torquatus ist von derselben Größe wie der von Bradypus tridactylus; er muss daher, obschon er noch seine Näthe hat, für ausgewachsen betrachtet werden und mithin für tauglich zur Vergleichung. Daraus ergiebt es sich, dass beide Thiere wirklich von einander verschieden sind und als zwei besondere Species betrachtet werden müssen. Beide Schädel, von oben betrachtet, zeigen schon hinlängliche Verschiedenheit auch ohne Rücksicht auf die Näthe, welche bei Bradypus tridactylus gänzlich verschwunden sind, ohne Zweifel, weil dieses Thier viel älter war als das andere. Der von Bradypus tridactylus nämlich erscheint mehr niedergedrückt und vierschrötig, indem die beiden äußeren Gränzen des Stirnbeins ziemlich parallel laufen;

bei Bradypus torquatus aber ist die Stirn mehr gewölbt und die Gränzen der beiden Stirnbeine haben in den Schläfen einen Ausschnitt. Der auffallendste Unterschied aber und der als specifisch angenommen werden muss, liegt im Jochbein. - Bei Bradypus tridactylus hat es nämlich in der Mitte nach oben einen Fortsatz, welcher von hinten zum Theil das Auge umschließt; dieser Fortsatz fehlt gänzlich bei Bradypus torquatus. Bei jenem ist ferner der Winkel des Unterkiefers spitzig verlängert, bei torquatus dagegen stumpf; eben so ist bei jenem die Symphyse des Unterkiefers nach oben zungenförmig verlängert, bei torquatus dagegen nicht. Auch zeigt sich ein Unterschied in den Backenzähnen, worauf wir jedoch nicht viel Gewicht legen mögen, da er vielleicht durch das Alter hervorgebracht ist; bei Bradypus tridactylus nämlich sind sie schmäler und querstehend; bei torquatus aber mehr rundlich; übrigens bei beiden dreieckig. Im ersten Zahn unten dagegen, der den Schein eines Eckzahnes hat, ist ein bedeutender Unterschied, wovon nachher.

Bei Bradypus tridactylus sind alle Knochen ohne Unterschied so mit einander verwachsen, daß keine Nath mehr zu unterschei-

den ist; bei Bradypus torquatus ist dagegen nur die Verbindungsnath beider Stirnbeine verwachsen, doch noch erkennbar, und eben so das Jochbein mit dem Oberkiefer, aber auch hier erkennt man noch auf der Unterseite die Nath. Das Warzenbein, Schuppenbein und die Pauke sind gleichfalls dicht mit einander verwachsen, doch vom Hinterhauptsbein abgesondert. Der Kronfortsatz ist bei Brad. tridactylus spitziger und höher als bei Br. torquatus; der Unterkieferwinkel ziemlich flach, bei Br. torquatus aber inwendig ziemlich ausgehöhlt. Die anderen im Schädel befindlichen Unterschiede sind nicht von solcher Bedeutung, dass sie verdienten herausgehoben zu werden.

Beide Kiefer ruhen, auf eine Tafel gestellt, hinten auf der Pauke, vorn auf dem nach unten gezogenen Fortsatz des Jochbeins, nicht auf den Zähnen. Die *processi pterigoidei* reichen fast ebenfalls bis auf den Boden.

Die oberen Zähne stehen alle im Oberkiefer, der Zwischenkiefer ist so klein, daß er deren keine enthalten kann. Sie stehen in zwei
geraden, nach vorn auseinander laufenden Linien, also umgekehrt von dem, was fast bei
allen Thieren stattfindet, wo die Zähne nach

vorn sich näher kommen. Es sind jederseits oben 5, wovon die 4 hinteren ziemlich gleichförmig, der vordere aber viel dünner ist. Unten sind jederseits nur 4, wovon die 3 hinteren gleichförmig, der vordere aber bedeutend größer, von vorn nach hinten zusammengedrückt und also quer gestellt ist. —

Was die Gegeneinanderstellung der Zähne betrifft, so stoßen die 3 vorderen von oben und unten gegen einander; die 2 hinteren oben aber kaum allein gegen den hinteren unten, den sie zwischen sich nehmen. Uebrigens ist hier die sonderbare Abweichung, welche sich nur bei Centetes und Chrysochloris wiederfindet, dass nämlich die oberen Zähne zum Theil vor die unteren schlagen. - Da bei allen Säugthieren der umgekehrte Fall ist, und nach diesem Vorschlagen die Bedeutung der Zähne bestimmt werden muss; so gehören die 4 unteren Zähne nur den 4 hinteren oben an, und es ist daher der vorderste oben überschüssig oder ohne Gegenzahn. Nennt man nun die 4 hinteren Zähne Backenzähne wegen ihrer Gleichförmigkeit; so müsste der vordere oben ein Lückenzahn oder unächter Backenzahn seyn: -

Das Gebiss steht mithin so:

Schneidezähne o, Eckzähne o, Seitenz. 5 oder wie sie aufeinander stoßen:

$$\frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{1}{1}, \frac{2}{1}, -$$

Der vordere Zahn oben ist eine etwas nach hinten gebogene Walze, kaum <sup>1</sup>/<sub>3</sub> so groß als die anderen. Unten ist er eine querstehende, gleichfalls nach hinten gebogene Schneide, etwas breiter als die anderen Zähne. Bei Brad. tridactylus hat dieser Zahn vorn eine Längsrinne, bei torquatus zwei, ist auch breiter, und hat nach hinten einen schwachen Winkel, wodurch er sich zum Dreieck neigt. Da nun dieses Thier offenbar jünger ist als Br. tridactylus, und doch einen größeren vorderen Zahn hat, überdieß mit 2 Rinnen; so kann man nicht zweifeln, daß der torquatus eine eigene von Br. tridactylus verschiedene Species ist.

Die anderen Zähne, 4/3, sind dreieckige Prismen nach der Quere etwas mehr gedehnt, und so, dass der äußere Winkel oben der schärfere ist, und unten der innere.

Die Kauflächen bilden sich so, daß bei den oberen die vordere Linie vom äußeren Winkel zum inneren eine Leiste wird, von der der äußere Winkel zipfelartig hervorragt; die hintere Kauleiste wird nur vom hinteren Winkel gebildet und ist niedriger. Unten ist der Bau gerade umgekehrt, wie es aus der Bedeutung des Gebisses nothwendig folgt, indem die gleichnamigen Seitenflächen der Unterzähne überall verkehrt liegen.

Der hinterste Zahn oben und unten weicht etwas von der Dreieckgestalt ab und wird mehr viereckig; oben ist er wenig, unten aber bedeutend größer als seine Nachbarn, hier auch mehr von vorn nach hinten gezogen. Oben ist der erste Backenzahn (den vorderen Lükkenzahn ungerechnet) und der letzte Backenzahn der größte, jener selbst noch etwas mehr, so daß man ihn in dieser Hinsicht als einen Eckzahn betrachten könnte. Unten ist der hinterste durchaus der größte. —

Die Zähne haben einen fast von allen Zähnen außer der Zunft der zahnarmen Säugthiere abweichenden Bau. Es sind nämlich ganz einfache, hohle Cylinder von Knochenmasse, ohne wahren Schmelz, ausgefüllt mit einem unorganisirten Kern, der wie vertrockneter Leim aussieht, und auch auf ähnliche Art zerklüftet. Diesen Bau hat übrigens Cuvier hinlänglich klar dargestellt.

#### Maasse der Schädel, rheinländisch.

Von Bradypus tridactylus. 211 9111 Länge Höhe, die Zipfel des Jochbeins unge-1" 4" rechnet Breite der Hirnschaale, das Schuppen-111 7111 bein mitgerechnet . 11111 Breite der Stirn . 10". Länge der Zahnlinie . Abstand der beiden vorderen großen Backenzähne, als welche am weitesten auseinander stehen 5111. Abstand der 2 vorletzten, als welche 31111. sich am nächsten stehen . Länge des Unterkiefers in gerader 911 3111 Linie . 111 4111. Höhe desselben 111 2111 Höhe des Gelenkfortsatzes 6". Höhe der Zahnlade . Unterer Zipfel des Jochbeins von der 6". Augenhöhle an . Gesichtswinkel ungefähr 40°. Von Bradypus torquatus: 211 9111. Länge Höhe, den Zipfel des Jochbeins ungerechnet

| Breite der Hirnschaale, das Schuppen-           |
|-------------------------------------------------|
| bein mitgerechnet 1" 7".                        |
| Breite der Stirn 1"                             |
| Länge der Zahnlinie 11".                        |
| Abstand der beiden vorderen großen              |
| Backenzähne, als welche am wei-                 |
| testen auseinander stehen . $4\frac{1}{2}$      |
| Abstand der zwei vorletzten, als wel-           |
| che sich am nächsten stehen • $2\frac{1}{2}$ ". |
| Länge des Unterkiefers in gerader               |
| Richtung 2" 1"".                                |
| Höhe desselben 1" 3"".                          |
| Höhe des Gelenkfortsatzes 11".                  |
| Höhe der Zahnlade $7\frac{1}{2}$                |
| Unterer Zipfel des Jochbeins von der            |
| Augenhöhle an 7".                               |
| Gesichtswinkel ungefähr 50°.                    |
| •                                               |

# Erklärung der Abbildungen Taf, IV. und V.

Fig. 1. Beide Schädel von der Seite.

Fig. 2. von oben.

Fig. 3. von unten. Bei B. tridactylus ist die Basis cranii zerbrochen. Bei \* zeigt die Schattirung die aufgebrochene Höhle an, welche wie die Sinus frontales sich hier

im Schläfenbein, großen Keilbeinflügel und im Stirnbein befindet.

- A. Hinterhauptswirbel.
  - 1. Körper (Keilbeinfortsatz des Hinterhauptsbeins).
  - Bogen (Gelenkfortsatz). Die eigentlichen Gelenkknöpfe sind aber beim Ablösen des Kopfes mit dem Messer weggeschnitten worden.
  - 3. Stachelfortsatz (oberes Hinterhauptsbein), einfach, wahrscheinlich ein Zwickelbein damit verwachsen.
- B. Scheitelwirbel.
  - 1. Körper (hinterer Keilbeinskörper).
  - 2. Bogen (großer Flügelfortsatz), in der Nath vorn das runde, hinten das ovale Loch. —
  - 3. Stachelfortsatz (Scheitelbeine).
- C. Stirnwirbel.
  - 1. Körper (vorderer Keilbeinkörper).
  - Bogen (kleiner Keilbeinflügel), das Sehloch ist darin; sie sind nicht viel größer als das Loch. Dicht am Sehloch, auswendig daran liegt die obere Augenhöhlspalte.
- 3. Stachelfortsatz (Stirnbeine).
- D. Nasenwirbel.
- Körper (Scharbein), nach hinten gespalten.
   Das Scharbein ist eine ganz dünne Platte,

- hinten söhlig, vorn in der Nase senkrecht, bildet die ganze Scheidewand der Nase.
- 2. Bogen (Riechbein); nicht sichtbar, groß und gewunden.
- 3. Stachelfortsatz (Nasenbein); abschüssig, daher der Gesichtswinkel bei Bradypus torquatus größer.
  - a. Warzenbein.
  - b. Schläfenbein, b. \* der Jochfortsatz desselben.
  - c. Pauke. Diese drei Knochen verwachsen. Durch das Ohrloch sieht man den Hammer. Ambos und Steigbügel sind auch da. Bei Brad. tridactylus fehlt die Pauke, so wie die Keilbeine; c. bezeichnet das Felsenbein, weil die Pauke weggebrochen ist. Beide Knochen sind nicht mit einander verwachsen. Bei B. torquatus ist die Grube gleich hinter der Pauke für den Griffelfortsatz; das große Loch in der Nath ist das Foramen lacerum; dahinter im Hinterhauptsbein ein kleines Loch für den Zungenfleisch-Nerven, der äußere Fleck ist nur eine Grube.
- d. Jochbein; reicht nicht bis an den Jochfortsatz des Schläfenbeins. Darunter geht

- ein enger Canal durch, wie bei den Nagethieren.
- ee. Oberkiefer. Obenan der Verbindung mit dem Jochbein ist das Unter-Augenhöhlenrand-Loch.
- f. Gaumenbeine; zwei dünne, entfernte, senkrechte Platten hinter den Oberkieferbeinen, welche längs der Gaumennath hat tast zusammenstoßen
  - g. Processus pterigoideus; sehr groß; weggebrochen bei Br. tridactylus. Ein Thränenbein ist nicht zu unterscheiden.
  - i. Zwischenkiefer, besteht aus zwei verwachsenen Blättern, jedes mit einem Ausschnitt in der Mitte des äußeren Randes. Diese Ausschnitte bilden die Gaumenlöcher. Die aufsteigenden Aeste der Zwischenkiefer fehlen. Ein Zahn ist nicht darin. Bei Br. torquatus ist der Zwischenkiefer weggebrochen.
  - k. Unterkiefer.
  - Fig. 5. Dieser Zwischenkiefer vergrößert,
     a. von oben; b. von unten.
- Fig. 4. Schädel von Br. torquatus von hinten gesehen.
- Fig. 5. Br. torquatus Obergebifs, Kaufläche, schief von vorn gesehen. —

- Fig. 5. zeigt den Oberkiefer des Brad. tridactylus von innen.
- Fig. 6. Die Zähne jederseits ergeben sich von selbst.
- Fig. 6. b. Oberkiefer des Br. tridactylus von innen.
- Fig. 7. Unterkiefer, Kaufläche.
- Fig. 8. Ober- und Unterkiefer von vorn. Im Oberkiefer sieht man die zwei vorderen Zähne jederseits, im unteren nur den vordersten, welcher dem zweiten oben entspricht Zwischen dem Nasenbeine 3 und dem Oberkiefer e zeigt sich die große Nasenöffnung. Bei Br. tridactylus sieht man den Zwischenkiefer i, welcher ganz horizontal zwischen den beiden Gaumenfortsätzen des Oberkiefers liegt. Hier steht der vorderste Zahn gerade vor dem zweiten; bei Br. torquatus aber mehr eingerückt. —

#### Fam. II. Effodientia.

Scharr - oder Gürtelthiere.

Sie bilden ein an Arten und Individuen zahlreiches süd-americanisches Geschlecht, dessen merkwürdiger mit Panzerfeldern überkleideter Körper mit starken Füßen zum Graben ausgerüstet ist.

### Gen. 28. Dasypus. Gürtelthier.

Die Gürtelthiere, deren allgemeiner brasilianischer Name Tatú ist, verdienen zwar eigentlich nicht die Benennung Dasypus, welche ihnen Linné beilegte, dürfen aber dieselbe wohl behalten, da sie einmal hergebracht ist. Sie gehören zu den originellsten Geschöpfen der neuen Welt und sind zahlreich über den größten Theil der südlichen Hälfte derselben verbreitet. Sie geben daselbst zum Theil das gemeinste und schmackhafteste Wildpret, und werden sowohl in offenen, besonders sandigen als in beholzten Gegenden mit Thonboden gefunden. Ueberall verbergen sich die meisten Arten dieser Thiere in Höhlen, welche sie in die Erde graben, und man trifft sie in bewohnten Gegenden am Tage selten über der Erde an, in weniger besuchten Gegenden kommt dieser Fall nicht selten vor, man kann desshalb die Tatús nicht zu den nächtlichen Thieren zählen. -

Sie scheinen besonders von Würmern, Maden, Mollusken, mancherlei Insecten, so wie von Früchter, Blättern, Wurzeln u. s. w. zu leben, und da einige selbst todte thierische Körper verzehren, so kann man sie mit allem Rechte Omnivoren nennen. — Ich habe ihre Mägen oft leer, oder mit einem Gemische angefüllt gefunden, welches nicht leicht zu enträthseln war, doch unterschied man darin Ueberreste von Insecten und grünen Pflanzentheilen. — Nach Azara sollen sie sich auch von Ameisen und Termiten nähren, woran ich gar nicht zweifle, indem der schmale zugespitzte Bau ihrer Zunge, die ein oder ein Paar Zolle aus dem Munde hervortritt, auf eine solche Nahrung zu deuten scheint. —

Ueber die Art ihrer Fortpflanzung kann ich mit Bestimmtheit keinen Bescheid geben; denn ich habe kein trächtiges Weibchen erhalten, doch sollen sie in ihren Erdhöhlen oder Bauen mehrere Junge zur Welt bringen. —

Die Gürtelthiere im Allgemeinen sind über der Erde nicht besonders schnell, ein Hund und selbst ein Mensch kann sie leicht einholen, sie fangen aber augenblicklich an zu graben, sobald sie Gefahr merken und machen bei dieser Arbeit mit ihren starken Grabeklauen sehr schnelle Fortschritte, so daß sie oft schon mit dem halben Körper in der Erde sind, bevor man sie aus geringer Entfernung erreichen kann. — Ihre Muskelstärke ist sehr groß und wenn sie einmal ein wenig in die Erde eingedrungen sind, so hält es sehr schwer, sie wieder herauszuziehen. — Ein Theil von ihnen erhielt von der Natur die Fähigkeit, bei herannahender Gefahr sich zusammenzukugeln, diese Arten hat Illiger in ein besonderes Geschlecht, unter der Benennung Tolypeutes vereinigt und sie von den Gürtelthieren, welchen diese Fähigkeit mangelt, Dasypus, getrennt. —

Ich habe von den ersteren keine Art in dem von mir bereisten Striche von Brasilien zu Gesicht bekommen, ob ich gleich wohl von einer kleinen Art derselben, als dort zuweilen vorkommend reden gehört habe. —

Azara zeigte zuerst, dass die Zahl der beweglichen Gürtel kein sicheres Unterscheidungszeichen der verschiedenen Arten sey, auch
muss ich, meiner Erfahrung zusolge, seine Beobachtung bestätigen, da ich dieses eben so
befunden habe. — Es ist übrigens auch leicht,
durch eine Menge von anderen characteristischen Zügen diese Thiere hinlänglich von einander zu unterscheiden, ohne gerade die trügerische, öfters abändernde Zahl der Gürtel

zu Hülfe zu nehmen. - Die von Buffon u. a. Schriftstellern gegebenen halben und oberflächlichen Beschreibungen nach verstümmelten, zusammengetrockneten, ausgestopften Exempla. ren, begleitet von den barbarisch verdrehten Provinzialnamen, welche die Gürtelthiere in den Sprachen der brasilianischen Urvölker tragen, schaden freilich der wahren Kenntniss dieser Thiere mehr, als sie Nutzen bringen. -Azara's Beschreibungen sind in dieser Hinsicht die einzigen bisjetzt bekannten, welche Werth haben. - Er zählt acht Arten von Gürtelthieren auf, da ich hingegen im östlichen Brasilien nur vier selbst kennen gelernt habe, indessen wohl weiss, dass deren mehrere daselbst vorkommen. Die in den französischen Werken über die Naturgeschichte der Gürtelthiere vorkommenden sonderbar verdrehten Provinzialbenennungen dieser Geschöpfe sollte man gänzlich verabschieden, so z. B. Encoubert, Apar, Peba, Tatouay u. s. w.; denn ab. gesehen davon, dass sie gewöhnlich verdreht sind und im Lande selbst ganz verschieden klingen, so gelten sie auch nur auf einem ganz kleinen Raume und werden in verschiedenen Gegenden oft sehr verschiedenen Thierarten beigelegt. -

A. Gürtelthiere mit fünf Zehen an allen Füßen, und einem gepanzerten Schwanze,

### 1. Das. Gigas, Cuv.

Das große Gürtelthier.

Tatou premier ou grand Tatou, Azara etc. Vol. II. pag. 132.

Tatoù açu oder assu in der Lingoa Geral.

Tatú-canastra in manchen Gegenden von Brasilien, besonders in Minas und dem Sertong von Bahia. Kuntschung-gipakiú bei den Botocuden.

Es ist ein schwieriges Geschäft, die verschiedenen Arten der Gürtelthiere aufzuklären, wenn man die bisjetzt in den zahlreichen Werken der Naturforscher gegebenen Beschreibungen berücksichtigen will. — Sie sind in der Regel zu mangelhaft und oft völlig ohne Angabe der Hauptzüge. Marcgrave's Tatú-Pebaz. B. scheint, wie auch Herr Prefessor Lichtenstein in seiner Abhandlung über die Menzel'schen Gemälde sehr richtig bemerkt, ein junges Thier des hier aufgeführten Tatú-agú oder guassú zu seyn, welches schon die in Pernambuco ihm beigelegte Benennung zeigt.

Ich habe dieses Thier nie zu Gesichte bekommen, erhielt aber in den von mir bereisten Gegenden überall Nachricht davon, besonders am Mucuri, Alcobaça und Prado, so wie in der Gegend von Caravellas; es lebt also dieses Thier nicht bloss in Paraguay, sondern auch über den größten Theil von Brasilien verbreitet, ja es ist über die ganze Breite von Süd-America ausgedehnt. In den großen inneren Wäldern des Sertong der Capitania da Bahia und von Ilhéos haben wir die Höhlen oder Baue gefunden, welche diese Thiere in die Erde graben, besonders unter den Wurzeln alter Bäume, von ihrer Weite konnte man einen Schluss auf die Größe des Thieres fällen. Ich fand am Rio Grande de Belmonte unter den Botocuden Sprachröhre, welche sie selbst Kuntschung - kokann (Tatú - Schwanz) nennen, deren Größe beweist, daß diese Schwanzhäute von dem großen Gürtelthiere herrühren. -

Der größte dieser Tatúschwänze, welche ich besitze, mißt in der Länge 14 Zoll und hat an der Wurzel einen Durchmesser von beinahe 3 Zoll, bei einer Peripherie von  $9\frac{1}{2}$  Zoll, auch fehlt die Spitze, welche das Ganze bedeutend verlängert haben würde. — In der Beschreibung meiner Reise ist dieses Instrument auf der 14ten Tafel (Fig. 1) abgebildet.

Der Schwanz des großen Gürtelthiers ist, wie man aus jener Abbildung wahrnehmen kann, geschuppt, d. h. mit kleinen abgerunde-

ten, großentheils aber etwas viereckigen Schuppen oder Hornschildchen bedeckt, welche nicht in regelmäßigen Ringen, wie am gemeinen Tatú (Tatou noir Azara), gestellt, sondern etwa in sich kreuzende Reihen etwas unregelmässig vertheilt sind. - An der Wurzel des Schwanzes sind sie sehr abgerundet, in der Mitte desselben aber ist ihre Gestalt mehr viereckig. - Die Abbildung, welche sich in der Beschreibung meiner Reise befindet, wird das Gesagte am deutlichsten erläutern. Aus den weiter oben angegebenen Maassen dieses Schwanzes wird man ersehen, dass dieses Thier eine bedeutende Größe erreichen müsse, doch kann ich übrigens keine genaue Nachricht davon geben. - Die Jäger versichern einstimmig, dass es bei Nacht seine Höhle verlasse, ein menschenscheues starkes Thier sey, welches selten gesehen und erlegt werde, die Größe eines starken Schweines erreiche und ein ungesundes widerliches Fleisch habe, indem es Aas und mancherlei andere unsaubere Gegenstände verzehre. -

Azara beschreibt den Schwanz seines Tatou premier ou grand Tatou auf folgende Art:

"Celles (les écailles) qui couvrent la queue sont arrondies, un peu plus faibles que dans mes Tatous second, quatrième et cinquième et ne sont pas en anneaux, si ce n'est à la racine de la queue; parce que dans le reste, elles forment une espèce de quadrille, dont les interstices font à leur tour des spirales pour la queue. — Celle-ci est aigue, et a dix pouces un quart de circonférence à sa naissance."

Man ersieht aus dieser Beschreibung, dass Azara höchst wahrscheinlich von demselben Thiere redet; denn selbst sein hier angegebenes Maass für die colossale Dicke dieses Schwanzes an seiner Wurzel ist sehr übereinstimmend mit dem von mir angegebenen. Bei dem von mir beschriebenen Schwanzstücke fehlt die äußere Spitze und der dickere Wurzeltheil, wo sich nach Azara mehr regelmäsige Schuppenringe zeigen; es ist übrigens gewis, dass die Bildung des Schwanzes als ein wichtiges Kennzeichen bei der Bestimmung der verschiedenen Gürtelthier-Arten angesehen werden muß. —

Der von Marcgrave (S. 231) in der Beschreibung seines Tatú-Peba angegebene Holzschnitt, stellt übrigens ganz deutlich, wie auch Herr Professor Lichtenstein sehr richtig be-

merkt, Azara's Tatou noir (meinen Dasypus longicaudus) vor. —

#### 2. D. setosus.

#### Das borstige Tatú.

Tatou second, Tatou Poyou ou Tatou à main jaune, Azara Vol. II. pag. 142.

Dasypus gilvipes, Illig.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Tatú-Peba im Sertong von Bahía.

Da ich vermuthe, dass Azara bei der Beschreibung seines zweiten Tatú, das von mir hier aufgeführte vor sich hatte, dass er aber ein älteres Thier besass, als das meinige ist, so will ich dasselbe etwas genauer beschreiben.

Die Gestalt des Thiers ist plump, dick und gedrungen; Hals sehr kurz, Kopf dick, breit, Ohren und Füße kurz; der Schwanz ist kürzer als der Körper und gepanzert; sechs bewegliche Gürtel am Oberpanzer, zwischen dessen Schilderreihen weißliche Borsten stehen; im Nacken ein isolirter Querpanzer, der aus neun kleineren Tafeln zusammengesetzt ist.

Beschreibung: Der Kopf ist sehr dick, plump, groß, schweineartig, mit sehr breiter, flacher Stirn und Vorderfläche, nach dem stumpfen Rüssel hin sich verschmälernd; der Stirnpanzer ist zwischen den Ohren stumpf, beinahe geradlinig abgeschnitten und an den beiden Ecken gegen die Ohren hin etwas abgestutzt, er ist aus vielen Stücken zusammengesetzt, welche großentheils unregelmäßig sechseckig und auch unregelmäßig gestellt sind, den oberen Stirnrand des Panzers ausgenommen, welcher zwischen den Ohren etwa sieben, beinahe viereckige, etwas gefurchte Tafeln zählt; auf der Stirn selbst befinden sich einige sehr kleine Felder zwischen den übrigen; fünf bis sechs Linien hoch über der Nasenspitze hört der Stirnpanzer auf und über dem Auge hat er einen Ausschnitt. Die Ohren stehen etwas seitwärts hinaus wie am Ochsen, sind etwas breit eiförmig und oben stark abgerundet, sie bestehen aus dicker lederartiger Haut und sind chagrinartig mit kleinen Knöpfchen besetzt. -Das Auge ist klein und länglich gestaltet, wie am Schweine, unter demselben stehen auf der nackten Seitenhaut des Kopfes einige Reihen kleiner Schildchen zu einer Masse von elf Linien Länge vereint, und unter diesen eine Warze mit einem Büschel langer schwarzer Borsten; die Nasenkuppe ist abgestumpft wie am Schweine, aber ohne ausgebreiteten hervortretenden Rand, die rundlichen Nasenlöcher sind

nach vorne geöffnet. Die Zunge ist lang, schmal, fleischig und zugespitzt. — Das Gebiss ist von Azara beschrieben. — Der Gaumen ist mit erhöhten Querleisten bezeichnet.

Im Nacken unmittelbar an der hinteren Gränze der Ohren steht ein zwei Zoll zwei Linien breiter und acht Linien langer Panzer, der aus acht viereckigen Tafeln zusammengesetzt ist, deren äußerste an der linken Seite noch ein kleines Stückchen trägt, welches später wahrscheinlich die neunte Tafel gebildet haben würde; diese Schildchen sind sämmtlich in ihrer Mitte mit zwei Längsfurchen bezeichnet, so wie überhaupt sämmtliche Panzerstücke des Thiers. - Der eben genannte Nakkenpanzer ist rundum von Haut umgeben, welche nach den Ohren und der Kehle hinab ein breites, nacktes, ungepanzertes Feld bildet; der Schulterpanzer steht nahe hinter dem Nackenpanzer und ist an den Seiten des Kopfes mit seiner unteren Ecke vor dem Ohre befestiget; sein hinterer Rand ist glatt abgeschnitten, auch der untere Seitenrand ganz und nicht gezähnt; er besteht auf seiner Höhe aus fünf etwas unregelmäßigen Querreihen von Schildchen, die hintere Randreihe ausgenommen, welche aus fünf und dreißig großentheils regelmäßigen,

länglichen Vierecken besteht, die an ihrem Vordertheile noch eine fünfte kleine Spitze zeigen, mit welcher sie immer zwischen zwei Schildchen der Vorderreihe eindringen; an den Seiten des Schulterpanzers stehen die Reihen nicht regelmäßig, indem, wie Azara sich ausdrückt, ein Paar der obern Reihen auseinander weichen, und andere Schilde dazwischen eingeschoben sind. Alle diese Schildchen sind auf ihrer Mitte durch ein Paar Längsfurchen bezeichnet, von welchen senkrecht auf den Rand wieder andere solcher Furchen laufen, wodurch mehrere undeutliche kleine Randschildchen entstehen. Die Schilde der hinteren Randreihe haben zwei deutliche regelmässige Längsreisen und an ihrem vorderen, dem Kopfe zugewandten Ende noch ein kleines rund. liches Plättchen. - Auf den Schulter- oder Brustpanzer folgen sechs breite völlig getrennte Gürtel, der siebente oder hinterste ist nur an den Seiten getrennt, oben aber mit dem Hüftpanzer verwachsen, daher ich ihn auch zu dem letzteren Theile zähle. - Die beweglichen Gürtel sind aus Rectangelstücken zusam. mengesetzt, die zum Theil an der hinteren und vorderen schmalen Seite etwas buchtig irregulär gebildet sind; alle haben in ihrer Mitte

zwei Längsfurchen und ein jedes Schildchen ferner am hinteren Ende in der Mitte seines Randes zwei etwa zwölf bis vierzehn Linien lange weissliche Borstenhaare, die in eben dieser Vertheilung auch am hinteren Rande des Schulterpanzers gefunden werden. - Der Hüftenpanzer ist über dem Schwanze in der Mitte ausgeschnitten, an seinem Rande treten die Schildchen sägenförmig vor; eben so erscheint der Rand der beweglichen Gürtel abwechselnd vortretend oder gezackt. Der Hüftenpanzer besteht aus zehn regelmässigen Querreihen, von welchen die letzte durch den Schwanzausschnitt unterbrochen wird. - Die Schildchen sind länglich, beinahe sechseckig, oder abgerundet viereckig, bloß die Randschuppen deutlich viereckig. - Die ersten beiden Querreihen hinter den Gürteln haben an der Hinterseite eines jeden Schildchens zwei weissliche lange Borsten, die übrigen Schüppchen aber sämmtlich nur eine. - Auch am hinteren Rande des Stirnpanzers, so wie am Nacken- und Schulterpanzer stehen ebenfalls an der Hinterseite der Schildchen zwei gepaarte Borsten, sind aber an diesen Theilen sehr klein und nutzen sich nach und nach immer mehr ab. Die Feldchen des Hüftenpanzers haben in ihrer Mitte ein etwas längliches, und rund darum her einen Rand von kleinen Plättchen. Der Schwanz hat einund zwanzig bis zwei und zwanzig Panzerbinden; die vier ersteren sind stark, beweglich
und haben nur eine Reihe von beinahe vierekkigen Schildchen; die acht folgenden Querbinden habe jede zwei Querreihen, deren Schildchen etwas fünfeckig geformt sind; die folgenden bis zum Ende des Schwanzes sind weniger regelmäßig und bestehen aus viereckigen
kleinen Schildchen, meistens ebenfalls aus zwei
irregulären Querreihen; alle diese Schwanzschilde haben an ihrem hinteren Ende eine,
zwei, oder drei abgenutzte Borsten. —

Der Bauch des Thiers ist etwas hängend, am Männchen mit einer elf Linien lang herabhängenden Ruthe, welche vor dem After steht und etwas zugespitzt ist; Testikel äußerlich nicht sichtbar. — Die vier Beine sind sehr dick und plump, mit fünf Zehen; die drei äußeren Zehen der Vorderfüße haben lange Grabeklauen, die dritte ist die längste, sie tritt einen Zoll lang aus der Haut hervor; nach ihr folgt in der Länge die zweite von außen, der Zeigefinger ist kürzer, und die innerste oder der Daumen ist die kürzeste; die beiden innersten Zehen haben, wie Azara richtig bemerkt,

ihre scharfe Grabeschneide nach innen, die drei anderen aber nach außen gerichtet. -Die Hinterfüsse treten bis zur Ferse auf, Zehen und Nägel sind hier kleiner als an den Vorderfüßen; die äußerste steht am weitesten zurück, nach ihr die innerste, dann die zweite von aussen, die beiden übrigen sind einander gleich und am längsten. - Die Unterseite des Kopfs, Füsse und Bauch sind mit starker Haut bedeckt, welche mit Querreihen von flachen, glatten, rundlichen Warzen besetzt ist; alle diese Warzen sind an ihrem unteren Rande mit elf Linien langen, schwärzlichen Borstenhaaren besetzt, gewöhnlich vier an jeder Erhöhung. -An der Unterseite des Kopfs sind die Borsten kleiner und seltener, am Bauche sind sie weißlich; Vorderseite der Vorderbeine nach oben mit Querreihen von gelblichen Hornplättchen besetzt, die Warzen sind hier von der Masse der Panzer; weiter an dem Beine hinab stehen sie vereint und sind vier-, fünf- oder sechsekkig, eben so ist es auf der Oberseite des Vorderfusses, hier sind indessen die Schildchen kleiner und in geringerer Anzahl. - Farbe der Panzer bräunlich-gelb, auf den oberen Theilen graubräunlich - schmutzig, am Rande der Panzer mehr rein gelb; untere Theile des Thiers blass bräunlich-gelb, Beine mehr graubraun; Schwanz und Stirnschild sind mehr abgeschlisfen, daher mehr gelblich gefärbt. —

#### Ausmessung:

| the state of the s | *               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ganze Länge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 21" 9".       |
| Länge des Körpers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 13" 7"".      |
| Länge des Schwanzes .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 8" 2".        |
| Länge des Stirnpanzers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 4"            |
| Breite des Stirnpanzers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | . 2" 5".        |
| Länge des Schulterpanzers .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 2"            |
| Länge von der Nasenspitze bis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | zu dem          |
| vorderen Augenwinkel .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | . 2" 1"".       |
| Länge von dem vorderen Au                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | genwin-         |
| kel bis zu der vorderen (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ohrbasis 1" 6". |
| Höhe des äußeren Ohres .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 1" 4"".       |

Der Magen dieses Thiers war häutig, und von länglich nierenförmiger Gestalt.

Um die verschiedenen Arten der Gürtelthiere richtig unterscheiden zu lernen, wird man genöthigt seyn, alle diese Thiere genau zu beschreiben; man wird alsdann besonders die Bildung ihrer einzelnen Schildchen bemerken müssen, gerade wie dieses auch bei den Schildkröten nöthig ist, und die Verhältnisse ihrer einzelnen Körpertheile zu einander bemerken.

Das hier beschriebene Thier schien nicht ganz vollkommen ausgewachsen, woher wohl die Abweichungen von Azara's Exemplaren entstanden seyn können, welche mich übrigens nicht abhalten, beide Thiere für ein und dieselbe Species anzusehen. — Azara thut nicht wohl, wie es mir scheint, die Gürtelthiere nach der Farbe zu benennen; denn diese gleicht sich bei allen diesen Thieren mehr oder weniger, und der gelbe Fuss ist gewiss kein Hauptkennzeichen, daher scheint mir auch die Benennennung gilvipes nicht recht wohl gewählt. —

Wir fanden diese Art in den großen Campos Geraës und den angränzenden Gegenden
des Sertong, sie lebt auch in Minas Geraës
und wenn sie, wie ich bestimmt glaube, Azara's zweites Tatú ist, auch in Paraguay, scheint
also über die ganze Breite von Süd-America
ausgedehnt zu seyn. —

Ich erhielt nur ein Individuum dieser Species, welches ziemlich schnell war und wie diese Thiere überhaupt, am Tage umherging, zufällig in den niederen Gebüschen einem meiner Jäger begegnete und von diesem geschossen wurde. — Sein Magen enthielt Ueberreste von Käfern und grünen Blättern. — Der

Geruch des Thiers war unangenehm süßlich, daher wird es im östlichen Brasilien selten gegessen. —

B. Gürtelthiere mit fünf Zehen an allen Füsen, und einem beinahe völlig nackten, d. h. ungepanzerten Schwanze.

#### 3. D. gymnurus, Illig.

Das Gürtelthier mit nacktem Schwanze.

Tatou troisième ou Tatou Tatouay, Azara Essais etc. Vol. II. pag. 155.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Tatú de rabo molle, auch Tatú-Chima im östlichen Brasilien.

Azara hat ein großes Thier dieser Art beschrieben, meine Exemplare waren kleiner. — Mit seinem plumpen, ungeschickten Körper gleicht dieses Tatú dem Rhinoceros im Kleinen. — Der Kopf ist kurz, breit und plump, die Augen klein, die Nase stumpf, die Ohren sind breit, etwas rundlich, schlotternd und chagrinartig gekörnt. — Die Zunge ist länglich zugespitzt, fleischig und kann einen Zoll lang aus dem Munde treten. Stirn und Vorderkopf sind mit großen sechseckigen irregulären Tafeln belegt; unter dem Auge sind

II. Band. .34

keine Panzerstücke; im Nacken stehen drei bewegliche Querbinden von Schilden, wovon die hintere etwas weniger getrennt vom Rückenpanzer ist, als die vorderen. - Der Bauch ist mit Reihen von runden Hornwärzchen besetzt, welche eine gewisse Anzahl von Borsten tragen. - An den Schildchen der Panzer stehen am Hinterrande zwei weissliche Borsten; sie sind stets einzeln so in die Ecken gerückt, dass sie dicht neben der einen Borste des folgenden Schildchens zu stehen kommen, und auf diese Art überall zwei dicht beisammenstehende Borsten zum Vorschein kommen; der Gürtel sind dreizehn an der Zahl; die Nägel der Vorderfüße sind besonders groß, der längste mass an dem einen meiner Exemplare einen Zoll acht Linien in der Länge; der Schwanz ist mit einer nackten, runzlichen, rauhen, harten Haut bedeckt und nur unter der Spitze mit rundlichen, gelblichen Schildchen belegt, welche am hinteren Rande mit einer weißlichen Borste versehen sind, sie gleichen denen des Bauches. - Die Ruthe des Männchens hing bei meinen Exemplaren fünf Linien lang herab; die Testikel sind verborgen.

Die Farbe des Thiers ist ein blasses Graubräunlich, alle Panzerstücke sind gelblich-weißs gefärbt. — Dieses Tatú ist ein häßliches, langsames, aber äußerst stark grabendes Thier, welches an der Ostküste nie gegessen wird, da es einen unangenehmen Geruch hat. Es frißt Aas und soll selbst Leichen ausgraben, wird übrigens im Inneren wie an der Küste gefunden und ist daher wahrscheinlich über den größten Theil von Südamerika verbreitet.

Schreber's Tafel LXXV. hat einige Aehnlichkeit mit diesem Thiere, doch ist sie sehr unrichtig, wenn sie auf diese Species bezogen werden muß. —

C. Gürtelthiere mit vier Zehen an den Vorder- und fünf an den Hinterfüssen, dabei mit gepanzertem Schwanze.

#### 4. D. longicaudus.

Das gemeine Gürtelthier.

Tatu-été, Marcgr. p. 231.
Dasypus novemeinctus, Linn.
Tatou cinquième ou Tatou noir, Azara Essais etc.
Vol. II. pag. 175.
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.
Tatú-Peba am Parahyba do Sul.
Tatú-verdadeiro an der Ostküste und im Sertong von Bahía.

Diese Art ist in den von mir bereisten Gegenden die gemeinste, auch hat sie in jeder Hinsicht die empfehlendsten Eigenschaften; denn sie verbindet mit einer schlanken zierlichen Gestalt ein sehr schmackhaftes angenehmes Fleisch. Das gemeine Tatú ist hinlänglich bekannt und beschrieben, ich werde daher nur noch einige wenige Bemerkungen hinzufügen. —

Ich habe die Anzahl der Gürtel bei diesen Thieren abwechselnd gefunden, oft hatten sie deren neun, zuweilen zehn, und ein ganz besonders großes Thier zeigte nur acht Gürtel. — Das sicherste Kennzeichen giebt der Schwanz, der unter den acht von Azara beschriebenen Arten der Gürtelthiere an dieser bei weitem am längsten ist, da er nur zwei Zoll weniger mißt, als der Körper. —

Die Farbe ist, wie Azara richtig bemerkt, mehr schwärzlich als an den übrigen Arten, allein an vielen Stellen vom Einkriechen in die Erde weißlich abgeschliffen. — Die Zunge ist lang und schmal, da der Bau des Unterkiefers keine andere Gestalt zuläßt, sie läßt sich zwei Zoll lang aus dem Munde hervorziehen. —

Die Leber ist in vier ganzrandige Lappen getheilt, der Magen ein großer, häutiger, nach dem Darmende verdünnter und gekrümmter Sack.

Marcgrave giebt S. 231 einen Holzschnitt von diesem Tatu und auch Schreber hat es Tab. LXXIV. schlecht abgebildet, doch ist es nicht zu verkennen.

Dieses Thier scheint über ganz Südamerica verbreitet zu seyn; denn es lebt in Guiana, Brasilien und Paraguay, sowohl in zusammenhängenden Wäldern, als in offenen Heiden oder Campos und besonders gern in sandigem Boden. - In manchen Gegenden sind diese Thiere äußerst zahlreich; ihre Höhlen oder Baue findet der Jäger leicht, auch ist die Spur des Thieres im Sande leicht zu erkennen, indem es mit dem Schwanze eine kleine Rinne zieht. -Ihre Nahrung besteht in vegetabilischen und animalischen Substanzen, doch soll diese Art nichts Faulendes verzehren, wesshalb man ihr weißes fettes Fleisch allgemein liebt. Man bratet oder röstet es in dem Panzer des Thiers selbst, nachdem es zerstückt worden ist, auch ist es alsdann wirklich sehr wohlschmeckend. -

Ueber die Zahl ihrer Jungen habe ich keine Erfahrungen gemacht, sie werfen dieselben in ihren Erdhöhlen. - Die jungen Thierchen sind allerliebst, ihre Farbe ist mehr weißlich als die der alten. Diese Gürtelthiere sind ziemlich schnell, doch kann sie ein Mensch im freien Felde einholen, ist aber Gebüsch in der Nähe, so verliert man sie leicht, wenn man keinen Hund hat; denn sie graben sich zu schnell in die Erde ein, eine Fertigkeit, worin indessen die beiden vorher erwähnten Arten, wegen der Größe ihrer Klauen noch gewandter sind. Die vier von mir hier erwähnten Specien haben nicht das Vermögen sich zusammenzukugeln, können sie daher gar nicht mehr ausweichen, so fangen sie an mit großer Schnelligkeit zu graben, oder drücken sich etwas zusammengezogen unter einen dichten Strauch nieder . - warrowy.

Um das gemeine Tatú zu fangen, sucht man zum Theil seine Baue (Höhlen) auf, und gräbt es aus, auch fängt man es häufig in den Schlagfallen oder Mundeos. — In den Wäldern am Mucuri erhielten wir auf diese Art in drei Wochen dreisig Gürtelthiere von dieser Art, welche sämmtlich der Mannschaft zur Speise dienten. — Oft fanden wir diese Thiere unter den schweren Schlagbäumen nach zehn bis zwölf Stunden noch lebend, indem der Sei-

tenpanzer das Gewicht des Fallholzes etwas bricht, ja man hat selbst Beispiele, daß sich diese Thiere unter dem Schlagbaume herausgegraben haben. —

Man kann diese Gürtelthiere leicht lebend erhalten, auch hat man in Europa schon manche von ihnen gesehen, sie müssen jedoch in sehr feste Behältnisse gebracht werden, damit sie sich nicht durchgraben; ich besaß mehrere dieser Thiere, die mir auf eine solche Art entkamen. — Eine Stimme habe ich nie von ihnen gehört, auch haben sie als Hausthiere keine andere empfehlende Eigenschaften, als ihre sonderbare Gestalt. —

Anmerkung. Es giebt außer den hier aufgezählten Gürtelthieren noch mehrere Arten im östlichen Brasilien, u. a. eine kleine, sich zusammenrollende, Tatú-Bola genannt, wahrscheinlich Azara's Tatou-Mataco, und eine andere sehr kleine Art, welche die Jäger unter der Benennung Tatur kennen; jedoch der das Land flüchtig durcheilende Reisende findet nicht Gelegenheit, alle diese Gegenstände zu erschöpfen.

### ORD. VI. E dentata.

Zahnlose Säugethiere.

Höchst merkwürdige, meist völlig zahnlose Geschöpfe, deren in der alten und neuen Welt vorkommen. Sie sind den warmen Ländern unserer Erde eigen, und Südamerika zählt ein Geschlecht von ihnen.

Gen. 33. Myrmecophaga.

Ameisenbär oder Ameisenfresser.

Das Geschlecht der Ameisenfresser ist wohl die seltsamste und originellste Säugthierbildung, welche die neue Welt, und zwar der südliche Theil dieses Continents, ausschließlich hervorbringt; in den andern Welttheilen giebt es wohl ähnliche, aber keinesweges eben so gebildete Geschöpfe. —

Auch diese Thiere sind wieder gänzlich der Localität auf eine bewundernswürdige Art angepaßt. Ihr starker Greifschwanz, verbunden mit den großen hakenförmigen Klauen und der überaus merkwürdigen, wurmartigen, lang ausdehnbaren, klebrigen Zunge, eignen diese an sich hülflosen Thiere ganz vorzüglich für die Vertilgung der unendlich zahlreichen

Termiten und Ameisen in jenen großen, ausgedehnten, aber von Menschen noch nicht beherrschten Wäldern; denn sobald der Mensch sein Reich dorthin auszudehnen beginnt, sobald jene Urwaldstämme vom Schlage der Axt fallen, verschwindet immer mehr von der Erde das hülflose Thiergeschlecht, von welchem hier die Rede ist. —

Die höchst abweichende Organisation der Ameisenbären ist bekannt. — Ihr Mund ist gänzlich von Zähnen entblößt, sie schlürfen ihre Nahrung ein; denn der Unterkiefer besteht bloß aus zwei langen, schmalen, gänzlich kraftlosen Knochenplatten, ist also gar nicht zum Kauen geeignet, und der Mund ist so klein, daß ihn das Thier nur höchst wenig öffnen kann.

Drei oder vier Arten sind bisjetzt den Naturforschern bekannt; zwei davon habe ich in Brasilien gefunden; die eine lebt auf Bäumen und hat einen Greifschwanz, die andere, größere bewohnt den Boden und trägt einen schlaffen Schwanz.

1. M. iubata, Linn.

Der grofse Ameisenfresser.

Tamandua-guaçu, Marcgr. pag. 225, mit einem ziemlich deutlichen Holzschnitte. Gnouroumi ou Yogoui, Azara Essais etc. Vol. I. p. 89. Tamandua Cavallo oder Tamandua Bandeira hei den Portugiesen in Brasilien.

Tamandua - guaçu oder Tamandua - açu in der Lingoa Geral.

Kuiann-gipakiù bei den Botocuden.

Potoignang bei den Maconis.

Perd bei den Camacans. 1 501

Azara hat dieses merkwürdige Thier weitläuftig beschrieben und ich kann seine Nachrichten über die Lebensart desselben nicht anders als bestätigen. - In den bewohnten Gegenden des östlichen Brasilien's ist dieses harmlose Geschöpf jetzt völlig ausgerottet, in den großen Wäldern lebt es jedoch noch und ist überall nicht gar selten, wird aber besonders häufig in den großen inneren Campos Geraës, oder den höheren, waldlosen Gegenden des Inneren angetroffen, wo es auf die Eröffnung der unzähligen Termitengebäude angewiesen ist, von deren Bewohnern es sich ernährt. Es besteigt nie die Bäume, sondern lebt bloss an der Erde. Wenn die Einwohner in jenen inneren offenen Gegenden der Capitanias von Bahia, Pernambuco, Goyaz und Minas Geraës Abends am Saume der Gebüsche umherschleichen, so erblicken sie nicht selten diese Thiere und erschlagen sie leicht mit einem Stocke. Sie erreichen daselbst eine bedeutende Größe, ich habe colossale Felle dieser Art gesehen, welche ohne den Schwanz an fünf Fuß in der Länge hielten. — Neger und Indier essen den großen Tamandua, die Portugiesen aber nicht, und obgleich diese Thiere für die Vertilgung der Ameisen von großem Nutzen sind, so werden sie von den Bewohnern des Landes dennoch getödtet, so oft sie ihnen begegnen. —

Das Fell wird zuweilen gebraucht. — Ich selbst habe nie das Glück gehabt, ein solches Thier im vollkommenen Zustande zu erhalten, dagegen haben wir Skelette und Felle gefunden.

## 2. M. tetradactyla, Linn. Der mittlere Ameisenfresser.

Tamandua-i, Marcgr. pag. 225.

Cagouaré, Azara Essais etc. Vol. I. p. 103.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Tamandua-collete an der Ostküste von Brasilien südlich von Pernambuco.

Tamandua-miri in der Lingoa Geral.

Kuiann-kudgi botocudisch.

Fedará bei den Camacans.

Azara beschreibt dieses Thier gerade wie ich dasselbe in Brasilien beobachtet habe. — Er giebt einige Abänderungen in der Farbe an,

die mir nicht vorgekommen sind; ich kann delshalb nicht bestimmen, ob diese letzteren wirklich nur Abarten oder ob sie vielleicht verschiedene Species bilden, welches ich indessen sehr bezweifle. - Alle mir vorgekommenen Individuen dieser Art trugen in der Hauptsache einerlei Zeichnung, den schwarzen Hinterkörper, hellgelben Kopf, Hals und Vorderrücken mit einem schwarzen Streifen über die Schultern, und dieses Vorhandenseyn eines abgesetzten Schulterstreisen kommt bei beiden hier erwähnten Arten der Ameisenfresser vor. -Wenn gleich Azara eine gute Beschreibung des mittleren Ameisenfressers gegeben hat, so will ich dennoch der Vollständigkeit halben ein männliches in den Wäldern des Mucuri erhaltenes Thier dieser Art beschreiben. -

Diese Species unterscheidet sich von der vorhergehenden auf den ersten Anblick durch die weit geringere Größe, das kürzere Haar, die Farbe, die längeren Ohren, und den glatten Rollschwanz:

Beschreibung: Der Kopf ist länglich, walzenförmig, dabei sanft gekrümmt und nach dem Munde hin sich verdünnend. — Oberlippe etwas länger als die untere, der Mund sehr klein. — Die Nasenlöcher sind nach den Seiten geöffnet, sie bilden schräge längliche Ritzen. — Das Auge ist klein und schwarz; der Rand des Augenliedes ist nackt; das Ohr ist länglich, oben abgerundet, beinahe nackt, nur mit wenigen Haaren dünne besetzt, nach den Seiten horizontal hinausstehend und ungefähr in der Mitte der Kopfhöhe befestiget.

Die Zunge ist walzenförmig, glatt, fleischig, rund, allmälig in eine stumpfe Spitze auslaufend und zieht sich acht Zoll elf Linien weit aus dem Munde hervor. Der Hals ist kurz und so dick als der Kopf in der Ohrgegend; der Leib ist dick, die Beine plump, stark, sehr dick und muskulös; Vorderfuß mit vier Zehen; der zweite Nagel von außen ist sehr grofs, einen Zoll neun und eine halbe Linie lang, zum Scharren und Klettern eingerichtet, wie am Faulthier gebildet, gekrümmt und zugespitzt; die äussere Zehe ist kurz, der Nagel nur sieben Linien lang, die dritte eben so, aber der Nagel etwas über neun Linien lang; die innerste Zehe ist klein und der Nagel nur drei Linien lang; der Ballen des Fusses ist dick, weich, mit einer lederartigen Chagrinhaut bedeckt. - Der Hinterfuss hat fünf Zehen; die innerste ist am kürzesten, der Nagel misst sechs Linien; die zweite ist länger, der Nagel

sechs und zwei Drittheil Linien lang; die dritte und vierte Zehe sind einander ungefähr gleich, die fünfte so lang als die zweite. — Der Schwanz ist am Leibe stark, er hält daselbst zwei Zoll im Durchmesser, wird allmälig dünner und endet mit einer etwa vier Linien dicken, abgerundeten Spitze, er ist greifend, fast seiner ganzen Länge nach nackt, mit geschuppter Haut bedeckt und nur mit einzelnen steifen Borsten ziemlich dünne besetzt. —

Die Geschlechtstheile liegen nahe vor dem After; man bemerkt einen nach vorn geneigten, kegelförmigen Sack, auf dessen Spitze die Oeffnung sich zeigt, aus welcher die Ruthe hervortritt; die Testikel liegen im Leibe verborgen; der genannte Beutel ist nackt, nur mit einzelnen Borsten dünne besetzt. — An der Brust befinden sich zwei Zitzen. —

Das Haar des ganzen Thieres ist etwas borstenartig hart, darunter befindet sich eine harte Wolle; an der hinteren Hälfte des Körpers ist es lang, an manchen Individuen selbst bis auf die Mitte des Schwanzes, doch ist dessen Unterseite immer kurz behaart. — An manchen dieser Thiere hat das Haar über der Schwanzwurzel eine Länge von drei und einem

halben Zoll, auf der Oberseite des Schwanzes selbst von drei Zoll, nimmt aber nach der Spitze hin allmälig an Länge ab, so daß diese an ihrer Oberseite nur einen Streif von etwa zehn Linien langen Borsten zeigt. — Bei anderen, wahrscheinlich älteren Thieren, fand ich alle diese Theile nur kurz behaart, wozu indessen auch die warme Jahrszeit beigetragen haben mag. — Ueber den Schulterblättern befindet sich ein Haarwirbel, die Haarscheide; denn von hier an liegen sie vorwärts bis nach dem Scheitel, die des Körpers aber sämmtlich rückwärts. —

Nase und Lippen sind nackt und schwärzlich gefärbt; die Schnautze von den Augen an
vorwärts ist dünn mit weißlichen Borsten besetzt; Stirn und oberer Nasenrücken bis zur
Nasenkuppe sind länger und dichter gelblichweiß behaart. — Oberkopf, Hals, Vorderbeine und Vorderrücken sind hellgelb, und diese
Zeichnung verschmälert sich spitzzulaufend allmälig in einen schmalen Streifen, der über die
Schulterblätter und den Rücken läuft und über
den Hüften endiget; die Hinterbeine sind von
unten auf bis zum Knie hell gelblich, oder
schmutzig gelblich-weiß; die Hinterschenkel,
Schwanzwurzel vier bis fünf Zoll lang und der

ganze Rumpf sind glänzend schwarz, mit langen, starken, harten Haaren; von dieser Farbe läuft auf jeder Seite über das Schulterblatt ein Streifen, etwa anderthalb bis zwei Zoll breit bis gegen den Hals vor. — Unterhals, Brust, Vorderfüße und Oberarme bis etwa zu der zweiten Rippe haben wieder die blaß gelbliche Farbe. — Der Schwanz ist in seiner Mitte weißlich, die Spitze dunkel aschgrau gefärbt; einige Flecke von dieser letzteren Farbe bezeichnen den weißlichen Theil. — Die Klauen sind schwärzlich-hornbraun. —

Ich habe unter diesen Thieren in der Zeichnung keine bedeutende Abweichung gefunden, doch muß ich bemerken, daß ich nicht viele von ihnen gesehen habe. — Die Alten haben mit ihrem netten schwarzen und hellgelben Felle ein hübsches Ansehen, an jüngeren Thieren habe ich die hellgelb gefärbten Theile mehr in's schmutzig Röthliche fallend gefunden, welches auch Azara bemerkt, übrigens aber scheint die Vertheilung der Farben immer dieselbe zu seyn. —

Ausmessung dieses männlichen Thieres:

| Ganze | Län | ge .    | ÷ · | • . | <b>*</b> ; | 38" | 7111 |
|-------|-----|---------|-----|-----|------------|-----|------|
| Länge | des | Körpers | •   |     |            | 21" | 11"; |

| Länge des Schwanzes 16" 8".                       |
|---------------------------------------------------|
| Länge von der Nase bis zu dem vor-                |
| deren Augenwinkel 2" 91 !!.                       |
| Länge von dem vorderen Augenwin-                  |
| kel bis zu der vorderen Ohrbasis 1" 10".          |
| Höhe des äußeren Ohres 11".                       |
| Länge des Halses vom hinteren Ohr-                |
| rande an gemessen 1" $10\frac{1}{2}$ ".           |
| Breite des Vorderbeins unter der                  |
| Schulter 3", 3".                                  |
| Länge der nackten Sohle des Vorder-               |
| fulses mit dem Ballen gemessen 2" 9½".            |
| Länge der Hintersohle etwa . 2" $9\frac{1}{2}$ ". |
| Innere Theile: Die Zunge theilt sich im           |
| Anfange des Halses in ihre langen Schenkel,       |
| die, wie Herr v. Humboldt bemerkt, am Brust-      |
| bein und den Rippen, nahe über dem Magen          |
| entspringen und daselbst befestiget sind          |
| Diese beiden Schenkel sind muskulöse hohle        |
| Gänge. Merkwürdig ist das aus ein paar Ge-        |
| lenken bestehende Zungenbein, welches an dem      |
| höchst einfachen, aus vier knochigten, mit        |
| Haut verbundenen, beweglichen und gleich          |
| Schuppen über einander liegenden Stücken be-      |
| stehenden larynx befestiget ist. — Jeder          |
| Lungenflügel ist in drei Lappen getheilt; der     |
| Magen ist ein dünner, eiförmig häutiger Sack      |
| II. Band.                                         |

Der Darmcanal vom Magen abwärts misst etwa zehn Fuss drei Zoll in der Länge; das rectum ist von außen mit Längsfurchen und Streifen bezeichnet; da wo dieser Darm beginnt oder die Reifen sich zeigen, befindet sich eine sackförmige Erweiterung des colon. - Die Leber war mit vielen weisslichen Flecken und Oeffnungen bedeckt, wahrscheinlich krankhaft. Zwei große, dunkel violette bohnenförmige Nieren von der Größe eines Taubeneies. Zwei starke Testikel im Leibe; die Ruthe ist ein rundlicher, häutiger, weicher Körper, sie tritt aus dem weiter oben beschriebenen äußerlichen, häutigen Beutel hervor. - Die Herren Quoy und Gaimard geben in ihren zoologischen Bemerkungen der Reise um die Welt (S. 22 in der Note) einige Notizen über die Anatomie dieses Ameisenfressers. Auch sie haben den Magen mit Ameisen angefüllt gefunden. Sie nennen das colon gestreift, einen Bau, den ich nur an dem letzten Theile des Darmeanals bis zum After wahrnahm. -

Dieses sonderbare Thier lebt überall in Brasilien, in einsamen bewaldeten Gegenden und unterscheidet sich von der vorhergehenden Art besonders dadurch, dass es die Bäume geschickt besteigt; man findet es jedoch auch in den Gebüschen und wir haben selbst ein solches Thier am Seestrande nahe bei einer bewohnten Gegend getödtet, wohin es vielleicht gekommen war, um Wasser zu suchen. — Sein Hauptaufenthalt ist in hohen geschlossenen Urwäldern, wo es langsam die Bäume besteigt. — In seinem Magen fand ich nur Termiten, Ameisen und deren Puppen, die es mit seiner merkwürdigen Zunge aufzunehmen weiß, vielleicht frist es auch Honig? Es ist ein träges stupides Thier, von dem man keine Stimme hören soll.

Das Weibchen wirft ein Junges, welches es, wie man mir versicherte, überall auf dem Rücken mit umher trägt. — Diese Thiere haben einen sehr starken eigenthümlichen Geruch; dennoch aßen unsere Neger und Indier diejenigen, die wir in den Wäldern des Mucuri in den Schlagfallen gefangen. — Die Botocuden essen ebenfalls dieses Fleisch, so wie uns dieses Herr v. Humboldt für das spanische America bestätiget. Die portugiesisch-brasilianischen Jäger machen aus der starken Haut Regenkappen für ihre Gewehrschlösser.

Koster erwähnt in seiner Reise nach Brasilien (S. 313 der englischen Ausgabe) einer kleinen Art der Ameisenfresser, sechs Zoll lang, Schwanz zwölf Zoll, mit sanftem Haare, ohne Zweifel ein junges Thier; denn die beiden in Brasilien bisjetzt bekannten Arten haben im erwachsenen Zustande ein hartes Haar. — Der Engländer J. Luccock verwechselt in seiner Reisebeschreibung (deutsche Uebers. B. I. S. 360) den Tamandua mit dem Armadil oder Tatú. —

# ORD. VII. Multungula. Vielhufer.

Die neue Welt ist viel ärmer in dieser Ordnung, als die alte; denn America zählt nur wenige Geschlechter dieser Thiere, da hingegegen in Indien und Africa die colossalesten, seltsamsten Gebilde der Natur in diese Ordnung gehören. —

## Fam. I. Nasuta.

Languasigte Vielhufer.

Diese von Illiger aufgestellte Familie enthielt bloss Thiere der neuen Welt, bis man jetzt auch in Indien eine hierher gehörige Species entdeckte. — Bisjetzt gehört nur ein Geschlecht hieher. —

Gen. 34. T a p i r u s.

T a p i r.

Man kannte, wie eben gesagt, bis auf unsere neueste Zeit nur eine noch lebende Species des Geschlechts Tapirus, welche ganz Süd-America bewohnt, und daselbst das größte Landthier ist; reisende Naturforscher haben uns aber jetzt mit dem Maiba, einer neuen in Sumatra entdeckten Art dieses Geschlechts bekannt gemacht, wodurch dasselbe nun der alten und neuen Welt zugleich angehört. —

1. T. americanus, Linn.
Der Tapir.

Tapiirete, Marcgr. p. 229.

Mborébi, Azara Essais etc. Vol. I. p. 1.

Tapiirété in der Lingoa Geral.

Anta portugiesisch.

Hochmereng botocudisch.

Tschaá bei den Maschacarís.

Amachy (ch deutsch mit der Zungenspitze) hei den Pataschós.

Amajö bei den Malalís.

Tia bei den Maconi's.

Herá bei den Gamacans \*).

<sup>\*)</sup> Herr v. Humboldt giebt in dem zweiten Theile seiner Voy. au nouv. cont. (pag. 371) die Namen des Tapir aus

Der Tapir, jenes längst bekannte und beschriebene Thier, ist über den größten Theil von Süd-America verbreitet. An der Ostküste ist er häufig und ein gemeines Wildpret, in jenen weiten, flussreichen Wäldern, wo der Mensch noch nicht zahlreich sich ausgebreitet hat. Wenn man dort am frühen Morgen oder am Abend leise und ohne Geräusch die Flüsse beschifft, so bekommt man häufig diese Thiere zu sehen, wie sie sich baden, um sich zu kühlen, oder vor den Stechfliegen zu sichern. -Wirklich weiß kein Thier sich besser gegen diese lästigen Gäste zu schützen, als der Tapir; denn eine jede Schlammpfütze, ein jeder Bach oder Teich wird von ihm aus dieser Ursache aufgesucht und benutzt, daher findet man auch oft seine Haut mit Erde und Schlamm bedeckt, wenn er erlegt wird. - Es ist auffallend, wenn ein neuerer Reisender sagt, dass der Tapir nur selten und zwar bloss auf der Flucht in's Wasser gehe; denn diese Aeusserung zeigt, dass sie aus einer mit der Natur

einigen Sprachen des spanischen America; so heißt er'z. B. bei den Spaniern Danta; tamanackisch: Uariari; maypurisch: Kiema; in der Mbaya-Sprache: Apolicanagi-guaga; in der Moxo-Sprache (an den Ufern des Mamore): Samo; in der Chiquito-Sprache: Oquitopaquis etc.

tur dieses Thieres völlig unbekannten Quelle floss.

Wie in der Gestalt, so hat auch der Tapir vieles in seinen Manieren mit den Schweinen gemein. Sein Körper ist plump und schwer, er geht mit etwas gewölbtem Rücken und ziemlich horizontal vorgestrecktem Kopfe, einzeln oder paarweise und folgt auf diese Weise seinen durch die Dickung der hohen alten Wälder schon gebahnten Pfädchen, die man recht wohl erkennt, so wie auch unser europäisches Rothwildpret gewöhnlich solche Pfade einzuhalten pflegt, welche der deutsche Jäger Wechsel nennt. Auf eine kurze Entfernung ist der Tapir ziemlich flüchtig, doch kann er einem raschen Hunde nicht entgehen, und pflegt sich vor diesem bald zu stellen. - Begegnet man zufällig einem solchen Thiere im Walde, so pflegt es heftig zu erschrecken und schnell mit großem Geräusche durch die dichteste Verflechtung des Waldes zu entfliehen. - In bewohnteren Gegenden, d. h. da, wo die Pflanzungen der Bewohner an den Aufenthalt dieser Thiere gränzen, sieht man sie nicht bei Tage, in ruhigen einsamen Gegenden aber, besonders in den inneren großen Urwäldern haben wir sie zu allen Zeiten des Tages gesehen, doch ruhen sie während der Mittagshitze aus. - · Ihre Nahrung besteht in Vegetabilien, wesshalb sie den Pslanzungen, besonders dem Zuckerrohre großen Schaden zufügen. - Gewöhnlich brechen in solchen Fällen mehrere dieser Thiere aus ihrem Schlupfwinkel hervor, wenigstens eine Familie vereint; denn das Junge, welches anfänglich wie unser wildes Schwein gelblich gestreift ist, folgt der Mutter lange nach. - Sie pflegt es bei herannahender Gefahr zu vertheidigen, so lange dasselbe noch jung ist, wie mir die brasilianischen Jäger versicherten, und in solchen Fällen werden diese harmlosen Thiere oft so zornig und kühn, dass sie den Feind mit ihren Zähnen fassen und ihn tüchtig herumzerren, indem sie den Fuß aufzusetzen suchen, um besser reißen zu können. - Angeschossen pflegen sie die verfolgenden Hunde oft auf diese Art zurück zu schlagen, wenn diese nicht sehr brav sind. -Ich habe einen bei einer solchen Gelegenheit von einem Tapir schwer verwundeten Knaben vom Stamme der Maschacaris gesehen, dessen eines Schulterblatt und die ganze Seite von dem zornigen Thiere aufgerissen worden war. -

Die Jagd des Tapir wird von den Brasilianern auf eine unzweckmäßige Art betrieben, --- Um ein so schweres großes Thier \*) zu erlegen, bedienen sie sich nicht der Kugeln, sondern schießen es mit Schrot, gewöhnlich wenn sie es schwimmend in den Flüssen am frühen Morgen oder gegen Abend überraschen. -Der Tapir sucht gewöhnlich durch dieses Hülfsmittel seinen Verfolgern zu entgehen, da ihm das Schwimmen sehr leicht ist; allein die Brasilianer pflegen mit ihren Canoen äußerst schnell heran zu rudern und das Thier einzuschließen. - Dieses taucht alsdann sehr geschickt und häufig unter, selbst oft unter den Canoen hindurch, bleibt lange unter Wasser und kommt nur zuweilen mit dem Kopfe an die Oberfläche um Luft zu schöpfen, wo alsdenn sogleich alle Röhre nach diesem Theile zielen, und besonders die Ohrgegend zu fassen suchen. Oft erhält ein Tapir auf diese Art zwölf bis zwanzig Schüsse, bevor er getödtet wird und häufig entkommt er dennoch, wenn nicht ein Jagdhund bei der Hand ist. - Mit einer Kugel würde man das ermüdete Thier in geringer Entfernung sehr sicher erlegen können, allein die Brasilianer bedienen sich nie

<sup>\*)</sup> Ein großer Tapir, welchen ich maß, hielt in der Länge sechs Fuß einen Zoll, wovon der nackte, dicke Schwanzkegel vier Zoll eine Linie wegnahm.

der Kugeln, damit sie im vorkommenden Falle mit ihren groben schweren Schroten sowohl einen Tapir als eine Jacutinga oder Jacupemba (Penelope leucoptera und Penelope Marail) erlegen können. —

Die Wilden pflegen gewöhnlich diese Thiere zu beschleichen, doch umstellen sie sie zuweilen förmlich und treiben sie den Schützen
zu, wenn ihr Aufenthalt erspäht worden ist,
wozu ihre genaue Kenntniss der Spur (Fährte)
ihnen behülflich ist. —

Der Nutzen, welchen die Bewohner jener Länder von dem Tapir ziehen, besteht in der Benutzung des Fleisches, welches etwa dem Rindfleische zu vergleichen ist und von allen Bewohnern der Ostküste gegessen wird, auch sollen diese Thiere innerlich und äußerlich viel weißes Fett oder Speck ansetzen, wonach die Wilden besonders lecker sind. Diese letzteren benutzen alle Theile des Thiers, selbst die schon übelriechenden Füße fand ich in ihren Hütten und auch die Haut wird von ihnen gebraten und verzehrt. - Die Camacans machen ihre musikalischen Instrumente aus den Hufen des Tapirs, welche ihnen bei'm Tanze den Tact angeben, und aus der dicken harten Haut bereiten die Brasilianer Peitschen, sie ist leichter zu gerben, wenn das Thier mager gewesen ist. —

Gezähmt wird der Tapir sehr zutraulich. besonders so lange er jung ist, und begleitet alsdann seinen Herrn in den Wald, folgt ihm überall, ja wenn er ihn einige Augenblicke vermist, so wird er unruhig und sucht ihn überall, eine Sache, welche Azara unrichtiger Weise abläugnet. - Nach ihm scheint der Tapir in Paraguay nicht besonders häufig zu seyn, in Brasilien hingegen ist er nichts weniger als selten und in den Gegenden des Mucuri habe ich gewöhnlich bei meinen Jagdschifffahrten auf den Flüssen und Landseen, wenn wir frühe ausfuhren, von diesen Thieren zu sehen bekommen. - Azara glaubt bei beiden Geschlechtern einen Unterschied in der Farbe wahrgenommen zu haben, doch glaube ich dieses für blosse Spielart in der Farbe halten zu müssen, da man einige findet, die mehr fahl, andere, die mehr graulich und noch andere, die mehr gelblich oder bräunlich gefärbt sind, gerade wie wir dieses auch bei uns an allen wilden Thieren, Hirschen, Rehen, Füchsen, Wölfen u. s. w. beobachten, dieses bestätiget selbst die Corografia brasilica (T. I. p. 62). -Azara hat übrigens eine sehr richtige gute

Beschreibung dieser sonderbaren Thierart geliefert und alle die mannichfaltigen Erdichtungen und ungegründeten Sagen widerlegt und berichtiget, womit Reisende ihre Bücher anfüllten, welche nicht Kenner und Beobachter der Natur waren, und alle die vielen von den Eingebornen ihnen aufgebürdeten Wunderdinge für Wahrheit nahmen. —

## Fam. II. Setigera.

Borstenthiere.

Thiere aus dieser Familie giebt es in den meisten Ländern der gemäßigten und heißen Zonen unserer Erde, nur die große Kälte scheint ihrer Natur nicht angemessen zu seyn. — Europa besitzt nur eine Art, Asien, Africa und America mehrere, die man ihres Fleisches wegen jagt und welche der Zähmung fähig sind. —

Gen. 35. Dicotyles, Cuv.
Nabelschwein.

Die Unterscheidung der beiden Arten von wilden Schweinen, welche man bisjetzt in America gefunden hat, verdanken wir Azara, der von ihnen die erste genaue Nachricht gab. — Beide verdienen in ein Geschlecht vereinigt, und von den Schweinen der alten Welt getrennt zu werden, da sie mehrere auffallende Characterzüge mit einander gemein haben, weßhalb auch Cuvier sie unter der Benennung Dicotyles absonderte. —

In der Gestalt gleichen diese Thiere unseren wilden Schweinen, auch haben sie dieselben Schneide- und Backenzähne, allein ihre
Eckzähne sind gestellt wie bei den Raubthieren; der Schwanz ist ein sehr kurzer Ansatz;
an den Hinterfüßen fehlt die innere hintere Zehe und auf dem Kreuze nach hinten befindet
sich eine Oeffnung, unter welcher eine Drüse
liegt, die eine fettige Flüssigkeit absondert. —

Beide Arten dieses Genus sind gewöhnlich mit einander verwechselt worden, ob man sie gleich in ganz Brasilien und Paraguay überall sehr wohl von einander unterscheidet. — Ich will es versuchen, einige Bemerkungen über diesen Gegenstand mitzutheilen. —

#### 1. D. torquatus, Cuv.

Das Káytetu, Táytetu oder das kleinere Nabelschwein.

Taiacú - Caaigoara, Marcgr. pag. 229, Le Pecari, Buff. Cuvier Regne-Animal, Vol. I. pag. 237.

Taytétu, Azara, Vol. I. pag. S1.

Käytetu an der Ostküste von Brasilien oder in der Lingoa Geral.

Ho-kuäng bei den Botocuden.

Der Kaytetu oder Taytetu ist die schon längst aus Guiana bekannte Art der beiden südamericanischen Schweine, welche dort in jenen nördlichern, dem Aequator näher gelegenen Ländern die gemeinere zu seyn scheint, da hingegen die nächstfolgende weniger bekannte, in den großen Wäldern von Brasilien bei weitem die zahlreichere ist. — Er scheint über den größten Theil von Süd-America verbreitet. — Eine Beschreibung von diesem Thiere zu geben, würde Wiederholung seyn, ich will daher nur einige Bemerkungen mittheilen. —

Der Kaytetu, oder wie ihn Azara nennt, der Taytetu ist die kleinere Art der beiden brasilianischen Schweine, welche sich, besonders in der Jugend, durch eine weiße Linie auszeichnet, welche bogenförmig nach dem Schulterblatte läuft und die im Alter öfters zu verschwinden pflegt; alsdann auch tritt für dieses Thier eine mehr schwärzliche gemischte Farbe ein. — In der frühen Jugend soll der Kaytetu völlig röthlich braun gefärbt seyn und später ist er durch seine Zeichnung leicht von

der folgenden Art, Azara's Tagnicati zu unterscheiden, wo hingegen im Alter dieser letztere wieder mehr kenntlich durch seinen weiß gefärbten Unterkiefer ist. — Aus dem Gesagten geht hervor, daß beide Thiere nie zu verwechseln sind. —

Wenn gleich Marcgrave's Beschreibung zu unvollkommen ist, um gewiss über dieselbe entscheiden zu können, so scheint er doch von dem Kaytetu zu reden, obgleich der Name Taiaçu, welchen die Völker der Lingoa Geral in den von mir besuchten Gegenden dem Tagnicati (Dicotyles labiatus) beilegen, hier irre führen könnte. Das Wort Taiaçú war in der Lingoa Geral zugleich der allgemeine Name der wilden Schweine, es kann daher in diesem Puncte zwischen der Gegend von Pernambuco und den mehr südlich gelegenen Provinzen leicht eine kleine Verschiedenheit der Benennungen vorkommen, welches bei der weiten Ausdehnung ein und derselben Küstensprache selbst sehr natürlich ist und einen neuen Grund für die Verbannung aller Provinzialbenennungen aus den Systemen abgiebt. -

Ein schätzbarer Naturforscher und berühmter Reisender, Herr Professor Lichtenstein, hat in seiner Abhandlung, Erläuterung der Werke des Marcgrave und Piso, an der Richtigkeit von Azara's Aufstellung beider Arten der americanischen Schweine gezweifelt; allein ich kann, meinen Erfahrungen zufolge, dieselben nur bestätigen. Er hat vollkommen richtig die Irrthümer der verschiedenen Schriftsteller beleuchtet, welche den Kaytetu oder Taytetu und den Tagnicati unter dem gemeinschaftlichen Namen des Pecari begriffen haben, und alles was er über diesen Gegenstand sagt, halte ich für vollkommen richtige Ansicht und Beobachtung dieses Gegenstandes. Eine schwarze und eine braune Rage von diesen Thieren braucht man nicht anzunehmen; denn in der Jugend ist das Thier bräunlich, im Alter mehr schwärzlich. Den Namen torquatus glaube ich demselben wohl beibehalten zu dürfen, da die weiße Linie doch ein beständiges Kennzeichen bei jüngeren Thieren, und oft im Alter selbst vorhanden ist. - Die Benennung Dicotyles Taiassu würde ich nicht wählen, da dieses eine Provinzialbenennung und dabei der allgemeine Name aller Schweine in der brasilianischen Küstensprache ist. - Endlich glaube ich kaum die Corografia brasilica und den Pater Dobrizhofer widerlegen zu müssen; denn ersteres Buch kann, was seinen geographischen und

geschichtlichen Werth anbetrifft, sehr gut seyn, in naturhistorischer Hinsicht aber giebt es durchaus keine brauchbare Nachrichten. Hier redet der Verfasser von drei Arten von wilden Schweinen, wovon ich indessen nirgends die dritte kennen gelernt habe, welche unbezweifelt nur eine Farbenvarietät ist; denn diejenige Art, welche er gänzlich schwarz nennt, ist unbezweifelt der Tagnicati, bei welchem einzelne Ausnahmen vorkommen, wo der weiße Unterkiefer fehlt, oder doch nur sehr wenig weiß gezeichnet ist. - Auch v. Humboldt sagt \*), dass es nach einigen Aussagen auch am Orenoco drei Arten wilder Schweine geben solle, allein diese dritte Art ist wahrschein. lich nur Varietät, wenigstens kennen wir sie noch nicht. - Am Orenoco (Atures und Maypuris) nennt man das Kaytetu Chacharo, tamanackisch Paquira, den Tagnicati aber Apida . -

Dobrizhofer nennt vier Arten wilder Schweine für Paraguay, dass er sich aber geirrt habe, beweist Azara, welcher die ganze Provinz vielfältig durchreiste und nur zwei Arten kennen lernte. — Die Spanier geben, nach Er-

<sup>\*)</sup> Voy. au nouv, cont, T. II. pag. 330.

II. Band.

sterem, den Abiponern Schuld, dass sie von den Juden abstammten, weil sie das Fleisch der zahmen Schweine nicht essen; demnach würden die wilden Völker der Ostküste von Brasilien nicht von den Israeliten abstammen können, da sie das Schweinefleisch sehr lieben. - Alle brasilianischen Jäger, so wie alle der Wälder vollkommen kundige Indianer bestätigen einstimmig Azara's beide Schweinearten, und auch ich habe mich in den von mir bereisten Gegenden von dem Vorhandenseyn derselben überzeugt; denn nirgends fand ich eine dritte Art, auch stimmen hiermit alle andere Nachrichten überein, die ich über ganz Süd-America zu vergleichen im Stande war. -Selbst der Missionär Eckart \*) bestätigt dieses vom Maranhão. Dort kennt man nach ihm zwei Arten wilder Schweine, wovon das kleinere Taytétú, das größere (Dicotyles labiatus) aber Taiaçú genannt wird. In anderen Gegenden der Provinzen des spanischen America belegt man, dem Missionär Weigl zufolge, die wilden Schweine mit dem allgemeinen Namen Guangana, und nennt die kleinere Art

.

<sup>\*)</sup> Siehe v. Murr, Reisen einiger Missionäre der Gesellschaft Jesu, pag. 512 und 199.

Cahucúma. Herr v. Sack sagt in seiner Reise nach Surinam (pag. 196), dass man daselbst zwei Arten wilder Schweine kenne, den Bakkire und den Pingo. Auch die Botocuden unterscheiden beide Arten, indem sie den Kaytetu — Hokuäng, und die nachfolgende Art — Kuräck nennen.

Nicht bloss durch sein Aeusseres unterscheidet sich der Kayteta von dem Tagnicati, sondern auch durch die Lebensart, wie Azara sehr richtig bemerkt. Der erstere lebt nicht in großen Heerden wie der letztere, sondern einzeln oder in kleinen Gesellschaften und soll am Tage gewöhnlich in dichten Gebüschen, zwischen umgefallenen Baumstämmen, ja selbst in den an der Erde befindlichen Höhlungen alter, fauler Urwaldstämme sich verbergen, wo er oft von den Jägern gefunden wird. - Er ist schwächer und furchtsamer als die nachfolgende Art, dabei auch an der Ostküste überall die am wenigsten zahlreiche. - Sein Fleisch liebt man sehr und jagt ihn daher wo nur möglich, wobei Hunde vom größten Nutzen sind. - Seine Nahrung und Lebensart ist übrigens vollkommen die der anderen Schweine; denn wie diese wühlt er in der Erde (ein dem Jäger willkommenes Zeichen seines Vorhandenseyns), um alle Arten von Wurzeln, Schwämmen, Würmern, Maden und Früchten zu suchen. — Man jagt ihn wie die nachfolgende Art, da er jedoch mehr in versteckten Schlupfwinkeln sich verbirgt, so wird er weniger häufig geschossen. — Aus der vortrefflichen Beschreibung der Herren Geoffroy und Fr. Cuvier ersehen wir in welchem hohen Grade diese Thierart der Zähmung fähig ist. —

#### 2. D. labiatus, Cuv.

Das-Nabelschwein mit weißem Unterkiefer.

Tagnicati, Azara Essais etc. Vol. I. p. 25.

Cuvier Règne Animal, Vol. I. pag. 233, wo aber die Namen verwechselt sind.

Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.

Porco de queixada branca oder Porco do mato verdadeiro an der Ostküste von Brasilien.

Kuräck bei den Botocuden.

Kå-hiå bei den Camacans.

Das Schwein mit weißem Unterkiefer ist, wie bekannt, die größere der beiden brasilianischen Arten und bei weitem die gemeinere und zahlreichste in den Wäldern des östlichen von mir bereisten Theiles. — Illiger nannte diese Art Sus albirostris, doch würde diese Benennung mehr passen, wenn der Oberkiefer weiß wäre; da aber nur der untere mit dieser Farbe bekleidet ist, so ziehe ich Cuvier's Benennung,

labiatus vor. — Azara's Beschreibung dieses Schweins ist richtig, auch finde ich alles gegründet, was er von der Lebensart desselben sagt. — Er maß ein solches Thier, welches vierzig Zoll sechs Linien in der Länge hielt, da das größeste von mir beobachtete zwei und vierzig Zoll gab; ich werde dasselbe in den nachfolgenden Zeilen kürzlich beschreiben. —

Die Gestalt ist gedrungen, dickleibig, aber höher von Beinen als unser europäisches wildes Schwein; der Kopf ist etwas kleiner, dabei dick; der Rüssel ist an der Spitze breit, das Auge etwas größer als an unserem Schweine; Ohren etwas kurz abgerundet, außen und innen dünn mit langen Borsten besetzt. Der obere Eckzahn ist von oben gerade abwärts gerichtet, und tritt selbst bei geschlossenem Munde unter der Oberlippe hervor; er ist kegelförmig, gerade und dreieckig. - Die vier Beine sind schlank, höher als am europäischen wilden Schweine; die vorderen mit zwei langen Hinterzehen (Afterklauen, ungulae succenturiatae, Illig.), die hinteren nur mit einer solchen an der inneren Seite; sie ist kürzer als die beiden des Vorderfusses. An der Stelle der fehlenden Hinterzehe befindet sich nackte Haut. - Auf dem Hinterrücken trägt das Thier

seine Drüsenöffnung, aus welcher eine riechende Feuchtigkeit ausschwitzt, die mir aber öfters geruchlos geschienen hat. — Der Schwanz
ist ein sehr kurzer, unten nackter, oben borstiger Stumpf. —

Die Oeffnung der Ruthe des Männchens befindet sich unter der Mitte des Leibes und ist mit einem kleinen Haarpinsel versehen; die Testikel sind groß und eben so gebildet wie an unserem europäischen wilden Schweine, sitzen aber scheinbar etwas tiefer.

Das ganze Thier ist dünne mit starken, dicken, eckigen, harten Borsten besetzt, zwischen welchen man überall die Haut bemerkt, auf dem Hinterkopfe sind sie am längsten, über den ganzen Rücken hin ebenfalls lang und stark, jedoch weit weniger als an unserem wilden Schweine, sie messen da, wo sie am längsten sind, etwa zwei Zoll neun Linien in der Länge; Haar auf der Stirn mäßig lang und dicht; Ober- und Unterkiefer mit langen Bartborsten besetzt, auch befindet sich eine Reihe derselben über den Augen. — Die steifsten Borsten bedecken den Körper, in den Seiten sind sie sparsamer und unter dem Bauche noch seltener. — Die vier Beine sind an

ihrer inneren Seite beinahe nackt, eben so der Bauch zwischen den Schenkeln. —

Alle Borsten des Thiers sind graulichschwarz gefärbt und haben in ihrer Mitte eine
röthlich-gelbe Binde; am Mundwinkel und Ende des Unterkiefers steht an der Seite ein groser weiser Fleck, daher die Benennung de
queixada branca. — Jüngeren Thieren sehlt
der weise Fleck am Unterkiefer östers noch,
und ganz junge, welche noch an der Mutter
saugen, haben eine ganz verschiedene Zeichnung, wie folgt:

Sie sind sehr niedlich, mit hoher Stirn, noch ohne Zähne, doch bemerkt man schon den oberen und unteren Eckzahn, welche etwa drei Linien lang sind; das Haar ist dichter, weicher und kürzer als an dem erwachsenen Thiere, von röthlich gelber, etwas schwärzlich gemischter Farbe; denn die Haare haben schwärzliche Wurzeln und lange röthlich gelbbraune Spitzen, so dass diese letztere Farbe die herrschende ist; ein völlig schwarzbrauner Streif läuft über den Rücken hinab; die Beine sind rein und ungemischt hellgelb, so wie die Seiten des Kopfs; Stirn schwärzlich und gelblich gemischt; Augenlieder nackt und aschgrau; Ohren von ausen hellgelblich behaart; Huse

röthlich grau. — Ein solches junges Thierchen, welches Ende Februar gefangen wurde, hielt fünfzehn Zoll in der Länge, ich habe dasselbe abbilden lassen.

Ausmessung des weiter oben beschriebenen, alten, männlichen Thieres:

| ,                                         |
|-------------------------------------------|
| Ganze Länge 42"                           |
| Der kleine Schwanzansatz nimmt da-        |
| von 1" 10".                               |
| Länge des Kopfs bis zum vorderen          |
| Ohrrande 12" 2"".                         |
| Länge von der Spitze des Rüssels bis      |
| zu dem vorderen Augenwinkel 7"            |
| Höhe des äußeren Ohres 2" 7".             |
| Höhe des Vorderbeins bis an den           |
| Leib 12" 2".                              |
| Länge des Hinterbeins, wenn es aus-       |
| gestreckt worden, bis zu dem              |
| Schwanze                                  |
| Länge der Vorder-Afterklaue 1" 5".        |
| Länge der Hinter-Afterklaue . 11".        |
| Länge des oberen Eckzahnes 1" 1"".        |
| Länge des unteren Eckzahnes . 1" 4".      |
| Breite des Rüssels 2" 9½".                |
| Höhe des Vorderhufes in der Mitte 1" 8".  |
| Höhe des Hinterhufes in der Mitte 1" 5½". |

Das Schwein mit weißem Unterkiefer lebt überall in den von mir bereisten Gegenden. -Dort wo der Mensch die Ruhe der großen Waldungen selten unterbricht, findet man diese Thiere in Gesellschaften (Rudeln) von fünfzig, sechzig und darüber, auch haben wir in einem Tage vierzehn und mehrere dergleichen Heerden angetroffen, woraus man auf die Menge dieser Thiere schließen kann; daß einige Reisende hingegen von Rudeln dieser Schweine von 1000 Stück reden, ist wohl eine etwas starke Uebertreibung. Sie sind auf diese Art über den größten Theil von Süd-America verbreitet; denn in Guiana leben höchst wahrscheinlich beide hier aufgeführte Arten. Ueber Brasilien sind sie verbreitet und in Paraguay unterscheidet sie Azara zuerst richtig. -Ihre Nahrung ist mannichfaltig, wie die unserer europäischen Schweine, auch findet man in ihrem Magen große, etwas abgeplattete aegagropilae von elliptischer Gestalt, die aus Wurzeln, Haaren und unverdaulichen Pflanzenfasern bestehen \*). - Die Heerden dieser

<sup>\*)</sup> Ich besitze eine solche Magenkugel von vier Zoll Länge, und zwei und einem halben Zoll Breite, bei anderthalb Zoll Dicke, mit einer bräumlich-grauen festen Rinde überzogen, welche ich habe abbilden lassen.

Schweine ziehen ihrer Nahrung nach in den Urwäldern umher, wo die Jäger an den aufgewühlten Stellen ihr Daseyn und ihre Richtung erkennen, auch hört man ihre Stimmen oft weit in jener stillen schauerlichen Einsamkeit. Irrig ist es, wenn Azara behauptet, man dürfe sich ohne Gefahr jenen Rudeln nicht nähern; denn meine Jäger schossen ihre mit Schrot geladenen Doppelflinten häufig auf dieselben ab, erlegten von einer Gesellschaft oft vier, fünf und mehrere Thiere, ohne dass sie sich zu widersetzen wagten. Wir würden weit mehrere von ihnen erlegt haben, wenn wir gute Hunde besessen hätten, da sie sich vor diesen gewöhnlich sogleich zu stellen pflegen, wodurch der Jäger Zeit erhält öfters zu schiessen. - Dennoch aber soll sich der Fall zuweilen ereignen, daß Jäger, welche zu unvorsichtig zwischen diese Thiere hineingingen, nachdem sie mehrere von ihnen angeschossen hatten, von ihnen angefallen wurden und Hunde, welche zu brav sind, sollen sie zuweilen zerreißen, gerade wie unsere zahmen Mastschweine thun. - Die brasilianischen Jäger sind äußerst geübt in Beschleichung dieser Thiere, besonders aber die Wilden, welche sie mit ihren langen Pfeilen erlegen. - Man fängt

sie häufig in Fallgruben (Fojos), welche einen Deckel von Flechtwerk bekommen. - Gegen die Hunde pflegen sich diese wilden Schweine zu wehren, indem sie von oben herab mit ihren Gewehren (Eckzähnen) schlagen oder stossen. Unter allen Thieren der brasilianischen Urwälder sind nach den Affen die wilden Schweine diejenigen, welche von den Wilden am meisten gejagt werden. - Sie ziehen ihnen förmlich nach und viele vereinigen sich oft zu einer solchen Tagd. - Am Fluss Belmonte suchten einige Botocuden schon Hunde zu dieser Jagd zu gebrauchen. - Sie sengen das erlegte Schwein am Feuer, lassen aber weder Kopf, Haut noch Eingeweide verloren gehen, sondern essen alle Theile, und nur die härtesten Knochen bleiben übrig. - Zähmen lassen sich diese Nabelschweine recht leicht, die Wilden binden sie oft zu ihrer Sicherheit in der Nähe der Hütten an, wenn sie mit anderen Völkern im Kriege sind; denn sie sollen gewaltig schnauben und toben, wenn sie etwas Fremdartiges bemerken. -

Die Benennungen, welche dieses Schwein in den verschiedenen Gegenden von Brasilien trägt, sind mannichfaltig. In der Lingoa Geral ward es ursprünglich Taiaçu genannt, die Portugiesen nennen es schlechtweg Waldschwein (Porco do mato) oder ächtes wahres Waldschwein (Porco do mato verdadeiro), aber gewöhnlich auch Queixada branca, die Botocuden kennen es unter der Benennung Kuräck, und die Camacan-Indianer in der Capitania da Bahia nennen es Küá-Hyä, zum Unterschiede von dem europäischen zahmen Schweine, welches bei ihnen den Namen Küá-Hirochdá (deutsch auszusprechen) trägt.

#### ORD. VIII. Bisulca.

Zweihufer.

Die Thiere mit gespaltenem Huse oder die Wiederkauer bilden eine völlig in der Natur begründete Ordnung, gegen welche selbst die kühnste Neuerungssucht der Natursorscher bisjetzt noch nichts vermochte. — Angenehme Gestalt mit schlanken zierlichen Gliedern und damit verbundene Schnelligkeit in ihren Bewegungen, eine gehörnte Stirn, ein nutzbares Fell, angenehm geniessbares Fleisch und ihre Milch, so wie die Naturgabe, der Zähmung bis zu einem hohen Grade fähig zu seyn,

machen diese Thiere zu den angenehmsten und nützlichsten für den Menschen, dem manche Arten von ihnen nun schon unentbehrlich geworden sind. - Aber auch durch die merkwürdige Organisation des Magens und die daraus entspringende Eigenheit des Wiederkauens sind diese Thiere dem Naturforscher höchst interessant und bilden in dieser Hinsicht eine eigene getrennte, ganz für sich bestehende Abtheilung in der Reihe der Säugthiere. - Mit ihren empfehlenden Eigenschaften vereinigen die Wiederkauer ein Naturell, welches die größte Verbreitung erträgt; denn diese Thiere gedeihen unter allen Zonen, wohin sie der Mensch verpflanzte. In allen Welttheilen findet man Thiere mit gespaltenem Hufe, wenn wir Australien etwa ausnehmen; dennoch besitzt die alte Welt eine bei weitem größere Menge dieser nützlichsten und schönsten der Säugthiere, America oder die neue Welt hingegen eine weit geringere Anzahl. -

Augenscheinlich ist die Organisation der wiederkauenden Thiere weniger für die großen Wälder von America, als für die Steppen und ausgedehnten ebenen Triften von Africa und Asien, für die Savannen des südlichen Nord-America eingerichtet, daher finden wir im südlichen America aus dieser Ordnung nur Hirsche, weil diese unter allen wiederkauenden Thieren, einzelne Ausnahmen abgerechnet, beinahe die einzigen für das Dickicht der Wälder geschaffenen sind.

So gering im Allgemeinen in Süd-America die Zahl der wilden, ursprünglich daselbst einheimischen Wiederkauer ist, so bedeutend haben sich jetzt in allen von Europäern bewohnten Provinzen dieses Continents die von Europa mit herüber gebrachten Hausthiere vermehrt. Sie gedeihen selbst in den heißen Gegenden und sind zahlreich, vermehrten sich aber ungeheuer in den großen Ebenen des schon mehr südlichen und gemäßigteren Theiles, worüber wir in den Werken v. Humboldt's und anderer Schriftsteller, welche über das spanische America geschrieben haben, nachlesen können. Bekannt ist es, wie das so nützliche Rindvieh, z. B. selbst in der brasilianischen Provinz Rio Grande sich so außerordentlich vermehrt hatte, dass man ihm große Niederlagen beibrachte, blos um die Felle der getödteten Thiere zu benutzen, das Fleisch ließ man ungenutzt verfaulen. Seitdem aber hat man angefangen, auch dieses zu benuizen, dasselbe einzusalzen und unter der Benennung von carne seca oder carne do sertão in die verschiedenen Provinzen zu verschiffen. —

Das brasilianische Rindvieh ist stark, wohl gebaut, die Stiere mit starken Hörnern versehen, seine Farbe ist meistens dunkel oder schwärzlich · braun, auch fahl graugelblich, zuweilen, jedoch seltener, weiß gefleckt. Die Ziegen und Schaafe gedeihen in Brasilien ebenfalls recht gut. In der Gegend von Rio de Janeiro sind die ersteren nicht groß, auch fand ich sie nicht stark behörnt, allein ihr Haar ist hart, sehr glatt und meistens schön glänzend gelbroth mit schwarzen Abzeichen an Kopf und Beinen und einem ähnlichen Längsstreifen über den Rücken hinab. Den Nachrichten der Reisenden zufolge, gedeihen diese Thiere auch in Surinam sehr gut, die Schaafe bekommen daselbst hartes Haar, wie die Ziegen, die europäischen werden mager und sollen kränkeln. Das Rindvieh ist daselbst klein, ein Ochse wiegt vier - bis fünfhundert Pfunde, selten sechshundert und soll selten über vier Fuss lang seyn.

> Gen. 36. Cervus. Hirsch.

Eine vollständige Kenntniss der verschiedenen Arten des Hirschgeschlechtes ist bisjetzt von den Zoologen vergebens gewünscht worden. In den neueren Zeiten hat jedoch die Kenntnifs dieser schönen angenehmen Thiere wahre Riesenschritte zu ihrer Vervollkommnung gemacht, so dass man am Schlusse eines jeden Jahres über die neu hinzugekommenen Vermehrungen und Verbesserungen erstaunen muß. - Die französischen Naturforscher hahen sich in diesem Felde besonders verdient gemacht, und zwar ganz besonders für Ost-Indien. - Schon konnten Cuvier und Desmarest in ihren neuesten Werken \*) vortreffliche Uebersichten der bekannten Hirscharten liefern, die jetzt die vollständigsten in dieser Hinsicht sind, es bleibt aber auch in diesen Abhandlungen noch vieles dunkel und unaufgeklärt, und dieses gilt ganz besonders für Süd-America. Buffon und Pennant beschrieben einige dortige Hirsche sehr oberflächlich und unvollständig, man wußte also beinahe gar nichts über jene Thiere, bis uns Azara vier Arten genauer unterscheiden lehrte.

Diese vier von Azara beobachteten Hirsche sind es, welche, wie es mir scheint, über

<sup>\*)</sup> Cuvier recherches sur les ossemens fossiles, nouvelle édition; und Desmarest Mammalogie. —

ganz Süd-America verbreitet sind und von den meisten Reisebeschreibern erwähnt werden. Welche Arten dieses Geschlechts in Guiana vorkommen, ist zwar noch unbestimmt, allein wenn ich alle Nachrichten über diesen Gegenstand vergleiche, so glaube ich die genannten Thiere doch immer wieder zu erkennen, und diess gilt auch für die Uebersicht der lebenden Hirscharten in Cuvier recherches sur les ossemens fossiles. - Das in jenem vortrefflichen Werke (Tom. 1V.) Tab. III, Fig. 46. abgebildete Gehörn ist unläugbar das des Guazuti, Tab. V. Fig. 23. könnte wohl das des Guazupucu seyn, die Biche des bois ist wahrscheinlich der Guazupita und der Cariacou der Guazubira, womit auch die Farbe des Thiers zusammentrifft. — Ueber Brasilien sind diese Hirsche des Azara verbreitet; denn dass er den Aufenthalt derselben bloß auf ein gewisses Local, z. B. Sumpf oder die Dickungen der Wälder eingeschränkt glaubt, scheint mir ungegründet. Da ich den Guazupita und Guazubira beide in einem jeden Local, also den letzteren nicht bloß in Niederwald angetroffen habe, so glaube ich zu dem Schlusse berechtigt zu seyn, dass auch der Guazupucu in den inneren hohen Waldgebirgen leben könne, und es ist gewiß, daß daselbst ein großer Hirsch vorkommt, welcher seines mehr beendeten oder zackigen Geweihes wegen von den Brasilianern Veado Galiero oder Cuçuapara genannt wird. —

Dieses ist meine Ansicht der vier Hirsche des Azara, und soviel ich auch über diesen Gegenstand in den Berichten der Reisenden nachlas, so glaubte ich doch nie mehr als vier wohl unterschiedene Hirscharten in allen Provinzen von Süd-America zu erkennen. — Die Matacanis in den Ebenen von Calabozo schienen mir zu dem Guazuti des Azara zu gehören, nur passen hier freilich die weißen Fleckchen nicht recht, ich glaubte aber, daß v. Humboldt vielleicht nur junge Thiere sah. —

In den nachfolgenden Blättern habe ich aus eigener Ansicht bloß von den drei kleineren Hirscharten des Azara zu reden, von dem Guazuti auch nur theilweise, aber den großen Hirsch Guazupucu habe ich in der von mir bereisten Gegend gar nicht angetroffen, ich werde indessen in den nachfolgenden Zeilen meine Ansichten näher entwickeln.

Da die Zahl der uns bisjetzt bekannten Hirscharten schon beträchtlich ist, so könnte man sie vielleicht unter folgende Unterabtheilungen bringen:

- A. Hirsche mit breitem schaufelförmigem Gehörn ohne Augensprossen.
  - Z. B. Cervus Alces, Linn.
- B. Hirsche mit breitem halbschauflichtem Gehörn mit schaufelförmigen Augensprossen. Diese beiden ersten Familien haben behaarte Nasenkuppe.
  - Z. B. Cervus Tarandus, Linn.
- C. Hirsche mit schauflichtem Gehörn und runden Augensprossen.
  - Z. B. Cervus Dama, Linn.
- D. Hirsche mit rundem astigem Gehörn, und einem Schwanze.
  - Z. B. Cervus Elaphus, Linn,
- E. Hirsche mit rundem astigem Gehörn dabei ungeschwänzt.
  - Z. B. Cervus Capreolus, Linn.
- F. Hirsche mit einfachem ungetheiltem Gehörn und einem Schwanze.
  - Z. B. Cervus rufus, Illig. \*).

<sup>\*)</sup> Sollte es sich bestätigen, daß gewisse indische Hirsche nur drei Enden oder Spitzen an ihrem Gehörne ausbilden, so würden diese noch eine siebente Familie bilden können. mit rundem, astigem, dreiendigem Gehörn und einem

### A. Hirsche mit rundem astigem Gehörn und einem Schwanze,

## C. paludosus, Desm. Der Guasupucu.

Cervus dichotomus, Illig.

Guazupucu d'Azara essais etc. Vol. I. p. 70.

? Guçuapara oder Veado Galheiro in Brasilien.

Es ist ansgemacht, dass in dem inneren Brasilien ein großer Hirsch lebt und es scheint mir, dass die Corografia brasiliea irrt, wenn sie (T. I. pag. 71) sagt, dass dieser Cuçuapara und das Veado Galheiro (auszusprechen Viado Galiero) zweierlei seyen; denn sowohl Mineiros als andere Bewohner des inneren Bra-

Schwanze; allein ich bezweifle sehr die Beständigkeit dieser Abtheilung. Die Natur dürfte bei ihnen wohl nicht immer bei drei Enden stehen bleiben. Wer als Jäger die Arten der Hirsche beobachtet, der wird auf die geringe Beständigheit der Endenzahl bei diesen Thieren sehr bald aufmerksam, defshalb müssen die Naturforscher bei Beobachtung der freunden, in Menagerien auferzogenen, Hirsche besonders vorsichtig seyn; denn im gezähmten Zustande, wo noch dazu gewöhnlich diesen Thieren die Befriedigung des Geschlechtstriebes abgeht, weichen sie in dieser Hinsicht noch weit mehr ab, als in der freien Natur. — Gewöhnlich werden ihre Geweihe im Alter monstruös, und ich habe bei solchen zahmen Hirschen bemerkt, dafs ihr Gehörn alljährlich um ein Pfund an Gewicht zunahm.

würden in verschiedenen Gegenden ein und derselben Thierart beigelegt. In der Lingoa Geral benannte man im Allgemeinen alle Hirscharten Çuçuaçú oder Çuguaçú, auch Çeuaçú, hatte aber für jede derselben noch eine besondere Benennung, daher kam es, daß das Thier, welches von jenen Stämmen der Lingoa Geral Çuçuapara genannt wurde, von den Portugiesen die Benennung Veado Galheiro oder des Hirsches mit astigem Gehörn erhielt. —

Ich habe nie selbst Gelegenheit gehabt, diese Hirschart zu sehen, wohl aber hat man mir gesagt, dass sie die inneren hochgelegenen Waldungen von Minas, Goyaz, Cuiaba, Matto Grosso bewohne, man findet sie z. B. in der Serra da Canastra. — Sie soll sich vorzugsweise in den unbewohnten menschenleeren Gegenden aufhalten. Da nun Azara für seinen Guazubira den Aufenthalt nicht ganz richtig angab, so könnte dieses auch für seinen Guazupucu der Fall seyn und alsdann wäre es möglich, dass das Veado Galheiro und der Guazupucu ein und dieselbe Species bildeten. Da dieses indessen blos eine als Frage aufgestellte Vermuthung von mir ist, so bleibt es

anderen Reisenden aufbehalten, das Veado Galheiro näher kennen zu lernen

Das Gehörn dieses Hirsches soll nicht immer bloß zweitheilig seyn, wie es Illiger nannte, sondern zuweilen, wie an unserem Hirsche, oben eine Krone von drei Enden oder Spitzen ausbilden, dabei hoch und astig mit vielen Enden seyn, doch kann ich die Wahrheit dieser Aussage nicht verbürgen. Die Mineiros behaupten übrigens von diesem großen americanischen Hirsche, daß er angeschossen öfters auf den Jäger und den verfolgenden Hund losgehe. —

Ich nehme bis zu weiteren und genaueren Nachrichten über diesen Gegenstand den Guguapara für Azara's Guazupucu an, obgleich gegen die Vereinigung wieder der Einwurf zu machen ist, daß Azara sehr streng auf den Aufenthalt seines großen Hirsches in sumpfigen Brüchern (Esteres) hält. — So viel scheint mir höchst wahrscheinlich, daß der große Hirsch der Anden, von welchem La Condamine und v. Humboldt reden, und welchen letzterer bis zu einer Höhe von 2000 Fußen in jenen Gebirgen beobachtete, dabei aber nicht von dem europäischen Hirsche zu unterscheiden vermochte, das Veado Galheiro des inne-

ren Brasilien's ist. — Sollte indessen der Guazupucu von dem eben genannten Hirsche specifisch verschieden seyn, welches ich nicht glaube, so würde ihm vorzugsweise eine Benennung zukommen, welche sich auf seinen Aufenthalt in Sümpfen bezöge, und die von Desmarest gegebene wäre alsdann beizubehalten. —

#### 2. C. campestris, Fr. Cuv.

Der Hirsch der offenen Ebenen.

Guazuti, Az. essais etc. Vol. I. pag. 77.

Abbildungen zur Naturgesch. Bras. - Das Gehörn.

G. Cuvier Recherches sur les ossem, foss, Vol. IV. Tab. III. Fig. 46. Das Gehörn.

Veado Campeiro der Portugiesen in Brasilien.

Çuguaçu-apara, Marcgr. pag. 235.

Cervus leucogaster, Goldf.

Azara's Guazuti ist eine sehr kenntliche Hirschart, die durchaus nicht zu verwechseln ist. — Cuvier hat in der neuesten Ausgabe seines vortrefflichen Werkes über die fossilen Thiere das Gehörn des Guazuti deutlich abgebildet, wovon man sich sogleich überzeugen kann, wenn man die 46ste Figur der 3ten Tafel des 4ten Bandes, mit der von mir in der Isis und in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's bekannt gemachten Zeich-

nung eines solchen Gehörns vergleicht. Es ist ausgemacht, dass dieser Guazuti oder Hirsch der offenen, waldlosen Gegenden über einen großen Theil von Süd-America verbreitet ist; denn er lebt im Inneren der Provinzen Bahia, Minas Geraës u. s. w. und geht bis Paraguay hinab; ob er in Guiana vorkommt, ist mir nicht bekannt, doch ist es mir wahrscheinlich. - Die Hirsche, welche v. Humboldt truppweise in den Steppen von Calabozo fand, und die man dort Matacani nennt, würde ich unbedingt hieher rechnen, wenn sie im erwachsenen Zustande ungefleckt wären, worüber ich nicht genau unterrichtet bin. Dieser ausgezeichnete Gelehrte und Reisende könnte vielleicht junge Thiere gesehen haben, da er auch weißer Individuen erwähnt, wie Azara. -

Der Hirsch der offenen Ebenen oder der Guazuti des Azara ist seines Aufenthaltes so wie der Bildung seines Gehörnes wegen mit den übrigen americanischen Hirschen nicht zu verwechseln. — Er wählt zu seinem Aufenthalte offene, öde, mit hohem Grase bewachsene, weit ausgedehnte Gegenden, die Campos Geraës, welche nicht mit Wald, sondern nur abwechselnd mit einzelnen Gesträuchen bewachsen sind, auch soll diese Hirschart nie in die

Wälder treten. — Man findet diese Thiere in kleinen Gesellschaften oder Rudeln, doch sollen sie sich zuweilen auch zahlreich beisammen finden. — Sie sind scheu und sehr flüchtig, wittern den Jäger weit, entfliehen alsdann mit großen Sprüngen, ja sie sollen die flüchtigste der brasilianischen Hirscharten seyn. Sie werden zu Pferd und mit Hunden gejagt, umringt oder beschlichen und geschossen, in anderen Gegenden auch mit dem Laço (Schlinge) und den Bolas (Kugeln) erlegt. —

In der Gestalt, Größe und Farbe haben diese Thiere viel Aehnlichkeit mit dem europäischen Rehbocke (Cervus capreolus, Linn.); denn das Gehörn weicht sehr wenig von dem des Rehbocks ab, wird auch etwa eben so hoch, allein das Vorhandenseyn eines Schwanzes ist schon hinlänglicher Unterschied für beide Thierarten. — Unter den von Cuvier erwähnten americanischen Hirschen und jungen Thieren dieses Geschlechts, welche das Museum zu Paris aus America erhielt, befindet sich auch dieser Hirsch, der in der Färbung dem Guazubira des Azara ähnelt. —

Da ich das Reh des Campo nicht selbst gesehen habe, ob man es gleich an den Gränzen der Provinz Bahia, unfern von Minas Geraës schon findet, wo ich mich einige Zeit aufhielt, so kann ich nur die Abbildung des Gehörnes geben, deren ich mehrere von den dortigen Jägern und Pflanzern erhielt. Sie kamen alle in der Gestalt und Größe vollkommen überein, so wie auch alle jene Jäger auf das vollkommenste in ihren Nachrichten übereinstimmten. —

Alles, was Azara von dieser Hirschart sagt, scheint gegründet, wenn ich damit die Nachrichten vergleiche, welche mir über diesen Gegenstand mitgetheilt wurden. Von einem unangenehmen Geruche indessen, welchen ihr Azara beilegt, wollten die brasilianischen Jäger nichts wissen; wahrscheinlich ist er eine Art von Brunftgeruch gewesen, wie bei unserem Hirsche, den man indessen bei unserem Rehbocke nicht wahrnimmt. Die Brasilianer essen das Fleisch gern, nennen es aber sehr trocken.

Das Leder dieser Hirschart ist dünner als das der folgenden Art, wird aber zu den Anzügen der Vaqueiros sehr gesucht. —

Das Gehörn dieses Hirsches habe ich sehr genau abbilden lassen. Einige derselben haben den unteren Theil der Stange mehr rauh und mit kleinen Knöpfchen oder Perlen besetzt, bei anderen ist er mehr glatt, gerade wie diess bei unseren europäischen und allen übrigen Arten dieses Geschlechtes der Fall ist. — Das höchste dieser Gehörne hielt in der Länge sieben Zoll zehn Linien, von der Rose oder dem unteren rauhen Rande bis zu der oberen Spitze des längsten Endes gemessen, deren jede Stange gewöhnlich drei trägt, wie bei unserem europäischen Rehbocke. Eine größere Ausdehnung soll dieses Gehörn selten erlangen, —

B. Hirsche mit einfachem Gehörn ohne Enden, und einem an seiner unteren Fläche dicht behaartem Schwanze.

#### 3. C. r u f u s, Illig.

Der rothe Spielshirsch, Guasupita.

Guguaçu-été, Marcgr. pag. 285.
Gouazoupita, Azara Essais etc. Vol. I. pag. 82.
Cervus rufus, Goldf. Forts. d. Schreb. Säugth. p. 1130.
Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's.
Veado-mateiro der Brasilianer.
Bocling-Niack bei den Botocuden.

Der rothbraune Hirsch mit einfachem Gehörne ist die gemeinste Art dieses Geschlechtes in Brasilien und überall über Süd-America verbreitet, wo nur Wald den Boden überzieht.

Er ist an der Ostküste unter dem Namen des Waldhirsches oder Viado-Matero (Veado-Mateiro) bekannt, so wie in Minas Geraës, der Capitania da Bahia und vielen anderen Gegenden. - Seine Beschreibung hat Azara geliefert und ich bemerke nur, dass er in den einzelnen Theilen von unseren Hirschen etwas abweicht, im Allgemeinen aber die Gestalt und Größe unseres Rehes hat. Sein Kopf ist mehr gestreckt, das Auge und Ohr kleiner, die Schnautze breiter und dicker als an unserem Rehbocke, dabei hat er einen unten stark behaarten Schwanz, der unserem Rehe gänzlich fehlt. - Das Gehörn des männlichen Thieres hat keine Nebenspitzen oder Enden, ob man gleich auch zuweilen kleine Ausnahmen von dieser Regel findet; denn wie bekannt zeigt die Natur an den Gehörnen der Hirscharten aller Welttheile mancherlei Abweichungen des Bildungstriebes. - Unter sehr vielen dieser Gehörne, so versicherten mir erfahrene Jäger, hat man nur einmal ein etwas gabelförmiges gefunden; ich selbst sah ein anderes mit einem kleinen Nebenauswuchse, welches ich sammt dem Schädel habe abbilden lassen, doch sind diese Ausnahmen von der Regel selten. - Im Monate September erlegte einer meiner Jäger einen solchen Rehbock am Flusse Belmonte, der eben sein Gehörn zur Hälfte abgeworfen hatte; daß aber, wie Azara behauptet, die Zeit des Abwerfens für diese Thiere nicht regelmäßig an eine gewisse Periode gebunden sey, bezweißle ich. — In den Monaten Juni, Juli, August und September habe ich das Gehörn dieser Thiere in seinem vollkommenen Zustande gefunden, nie aber dasselbe in der Epoche erhalten, wenn es mit Haut (Bast in der deutschen Jägersprache) überzogen, oder noch unreif war. Ich werde nun die Beschreibung eines männlichen und eines weiblichen Thieres folgen lassen:

Beschreibung eines Schmalthiers im Frühjahre, welches noch die Winterhaare hatte:

Der Kopf ist schmal und verlängert, etwa wie am weiblichen Edelhirsche, jedoch im
Allgemeinen nicht so knochig und eckig, mehr
fleischig und die Schnautze im Verhältniss etwas dicker; das Auge ist ziemlich klein, die
Thränenhöhle (Sinus lacrimalis) auf etwa
sechs und eine halbe Linie vom Auge endigend, und nur eine kleine Oeffnung. — Das
Ohr ist kurz und ziemlich abgerundet. — Die
Verhältnisse des übrigen Körpers sind etwa wie

an unserem Reh, der Vorderkörper ist jedoch niedriger, der Schwanz war an diesem Thiere unten nackt (an anderen nicht), eben so die Gegend um den After und das Feigblatt, doch zeigen sich hier, wie an der Zusammenfügung der Schenkel einzelne lange Haare, auch sind die genannten scheinbar nackten Theile genauer besehen mit sehr kleinen, feinen Haaren bedeckt, die wahrscheinlich nach und nach mehr hervorwachsen. —

Das Haar an Kopf und Hals ist aschgraubraun, besonders über den Angen und an der Stirn, wo es schon stark rothbraun gemischt ist, an den Backen aber etwas gelbröthlich, auch befinden sich an der Stelle, wo das männliche Thier sein Gehörn trägt, zwei kleine niederliegende Haarbüschel. - Am Munde bemerkt man keine bunte Zeichnung. - Die obere Seite des Halses und das äußere Ohr sind dunkel aschgraubraun, am unteren Winkel weißlich; inneres Ohr weiß, bloß am unteren Rande ein breiter gelblich-graubrauner Randstreif; untere Seite des Kopfs und Kehle weißlich; die untere Seite des Halses ist blass gelb. lich - grau; der ganze Körper röthlich - braun, nach dem Rücken hin dunkler, am Bauche aber und an allen unteren Theilen blässer;

Schenkel und Beine sind dunkler rothbraun, die äußere Seite des Schienbeins und die Ferse der Hinterbeine sind etwas schwärzlich angelaufen, die Bürsten oder Haarbüschel an den Fersen fehlen. - Innere Seite der Vorderschenkel nach hinten zu weiss; innere Seite der ganzen Hinterschenkel, der Euter mit den vier Inguinalzitzen, After, nackter Theil der Schenkel und untere Seite des Schwanzes mit dessen Seitenhaaren sind milchweiß; Schwanz auf der Oberseite rothbraun wie der Rücken, die Spitze aber erscheint durch die langen Endhaare weiß, so wie der untere Rand rundum, wenn man den Schwanz von oben besieht. - Das untere oder Fussgelenke der vier Beine ist röthlich braun, die Hufe schwärzlich braun mit blässeren Rändern. - Stellung der Afterklauen wie an unseren europäischen Rehen:

| Länge des Kopfs bis zum vorderen   |         |
|------------------------------------|---------|
| Augenwinkel                        | 3" 10"  |
| Höhe des Ohrs auf der oberen Seite |         |
| am Scheitel gemessen               | 3" 7111 |
| Länge des Vorderbeins bis zu dem   |         |
| oberen hinteren Gelenkwinkel des   |         |
| Vorderschenkels oder der Speiche   | 13" 9". |
| Länge des Hinterbeins ausgestreckt |         |
| bis zu dem Schwanzwinkel hin-      |         |
| auf                                | 23" 1". |
| Kurze Beschreibung eines starker   | n männ- |

lichen Thieres: Der Unterschied des Bockes von dem weiblichen Thiere war schon im September ziemlich bedeutend. - Der ganze Leib hatte eine recht lebhaft rothbraune Farbe, die unteren Theile aber waren mehr hell rothgelblich; der Oberhals ist rothbraun wie der Körper, der Unterhals hat eine starke Beimischung von Grau; Unterseite des Kopfs und Kehle sind weiß; Gegend um die Geschlechtstheile, After und innere Schenkel bis zum Schwanze hinauf sind weiß; innere Seite der Vorderschenkel hell gelbroth; die vier Beine sind rothbraun, nur am Fersengelenke der Hinterbeine etwas schwärzlich; Stirn und Nasenrücken etwas schwärzlich gemischt, und über den Augen ein rothbrauner Streif; Ohren an ihrer äußeren Seite beinahe nackt und graubraun gefärbt, inwendig weißlich behaart. — Die innere Seite der Hinterschenkel ist nicht so nackt als an dem beschriebenen Schmalthiere, Kopf und Hals aber sind dicker und stärker. —

#### Ausmessung des Bockes:

| Länge von der Schnautzenspitze bis         |
|--------------------------------------------|
| zu dem Schwanzende mit den                 |
| Haaren 46" 10".                            |
| Länge des Schwanzes mit den Haaren 6" 11". |
| Länge von der Schnautzenspitze bis         |
| zu dem Anfange der Thränen-                |
| höhle 3" 7"".                              |
| Länge von der Schnautzenspitze bis         |
| zu dem vorderen Rande der un-              |
| teren Ohröffnung 8" 1"".                   |
| Höhe des Ohres auf der oberen dem          |
| Scheitel zugewandten Seite ge-             |
| messen, etwa 3" 5".                        |
| Höhe des einen noch vorhandenen            |
| Spielses oder Gehörns 2" 8"".              |
| Länge des Vorderbeins bis zu dem           |
| oberen hintern Gelenkwinkel des            |
| Vorderschenkels oder der Speiche 14"       |
| Länge des Hinterbeins (bis zu dem          |
| Schwanze gemessen) etwa . 27" 5".          |
| II. Band. 38                               |

Ein anderer Bock, der zu S. Pedro dos Indios in den die Lagoa de Araruama umgebenden Urwäldern erlegt wurde, hatte, ob er gleich viel jünger war, dennoch ein längeres Gehörn; seine Spielse betrugen von der Rose bis zu der Spitze zwei Zoll neun Linien in der Länge, und ich habe ein drittes Gehörn gesehen, das wohl vier Zoll lang seyn mochte, man kann also drei bis vier Zoll für die wahre Länge desselben festsetzen. - Dieser zuletzt genannte Bock hatte auch über der Thränenhöhle am Anfange des rostrothen Augenbraunstreifen einen kleinen, runden, röthlich-weißen Fleck; Eckzähne, oder wie der deutsche Jäger sich ausdrückt, Haken, habe ich an dieser Hirschart so wenig gefunden als Azara \*). Der Kopf des zuletzt genannten Bockes hatte folgende Ausmessung: Von der Nase zu dem unteren Win-

Diese und die nachfolgende Art der brasilianischen Hirsche scheinen am weitesten verbreitet zu seyn, da man sie beinahe überall in Süd-

<sup>\*)</sup> Auch das Vorhandenseyn der Eckzähne könnte zu einer Unterabtheilung im Geschlecht der Hirsche benutzt werden.

America's Waldungen findet. Ueberall lebt der rothe Waldhirsch einzeln oder familienweise, aber nie haben wir ihn in großen Rudela angetroffen. An ruhigen Orten sucht er Morgens und Abends die freien Stellen, als Wiesen und Blößen im Dickicht auf, in der Hitze des Tages im Dickicht und in der Nähe des Wassers der Kühlung genießend und im Nothfalle gegen die Stechfliegen (Mutucas) sich bis an den Hals darin verbergend. Diese Thiere quälen die Hirscharten auf das hestigste und die Häute derselben sollen zu gewissen Zeiten mit Engerlingen angefüllt seyn. - Das weibliche Thier führt sein Junges mit sich umher, nach Art unserer europäischen Hirsche, auch ist dasselbe weiß gesleckt und hat über das Kreuz einen dunklen Längsstreifen. Azara sagt, die männlichen Thiere seyen viel seltener als die weiblichen, welches ich gerade umgekehrt gefunden habe, die Natur wird also auch hier das richtigste Verhältniss beobachtet haben, und ich glaube, dass dasselbe etwa auf dieselbe Art stattfindet, als bei Cervus Capreolus. - Gezähmt gewöhnen sich diese Thiere sehr an den Menschen.

Man jagt diese Hirsche mit Hunden und sie gehen gerne in's Wasser, wo man sie alsdann schießt, gewöhnlich aber stellen sich die Schützen auf den Wechseln an, wenn die Hunde jagen, und erwarten auf diese Art das flüchtige Reh. — Das Wildpret ist im Vergleich mit dem unserer europäischen Hirsche, äußerst schlecht, fade, von sehr groben dicken Fasern, gleich denen einer alten Kuh. — Die Haut benutzt man mit Vortheil, die Vaqueiros bereiten daraus zum Theil ihre Anzüge von Leider. —

Die Botocuden, welche alle Hirscharten im Allgemeinen mit dem Namen Bocling bezeichnen, nennen diese Art Bocling-Niack und die Camacans die Hirscharten im Allgemeinen Herä.

In meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's findet man die Zeichnung eines Bockes, der im September erlegt wurde, den Umrifs des Kopfs und den Schädel eines anderen starken alten Bockes in natürlicher Größe.

4. C. simplicicornis, Illig.

Das Catinga-Reh, das Reh der Niederwaldungen, Guasubira.

> Gouazoubira, Azara Essais etc. Vol. I. pag. 86. Cervus nemorivagus, Fr. Cuv.

Veado-Catingeiro oder Corçe im östlichen und mittleren Brasilien.

Bocling - Niomm bei den Botocuden.

Einige Bemerkungen über ein weibliches Thier. Ein niedliches, zartes, zierliches Geschöpf. - Gestalt im Allgemeinen die unseres Hirsches, nur schlanker und kleiner von Kopf; Schwanz stark und lang behaart wie an der vorhin erwähnten Art; Koof schmäler und länger als am europäischen Reh, übrigens giebt demselben das Catinga-Reh an Zierlichkeit der Gestalt nichts nach. - Das Ohr ist beinahe völlig unbehaart; an der Stelle, wo das männliche Thier sein Gehörn trägt, hat das Weibchen zwei kleine Erhöhungen, welche mit etwas verlängerten Haaren bewachsen sind, sie sind aber nur für das Gefühl kenntlich. - Die Beine sind äußerst zart und schlank, mit niedlichen Hufen versehen. - Weder am Munde noch an der Nase zeigen sich Flecke; vier Inguinalzitzen; das Thier hatte noch unlängst gesäugt, es war im Anfange des Monats April, wo man dasselbe in einer Fallgrube gefangen hatte. :-

Die Färbung dieser Hirschart variirt etwas. Das hier erwähnte, in der kalten Zeit des Jahres gefangene Thier hatte folgende Zeichnung. - Alle oberen Theile, Seiten und die Schenkel waren dunkel graubraun, glänzend, auf dem Rücken mehr in's Graue als in's Braune fallend; an allen unteren Theilen fahl weifslich; Oberseite des Schwanzes graubraun, die untere mit langen, völlig weißen Haaren besetzt, aber die nackte Stelle, welche unser Hirsch in der Nähe des Afters hat, fehlt bei diesen beiden zuletzt erwähnten brasilianischen Hirschen gänzlich. - Besieht man die oberen Theile des Thiers genau, so findet man, dass jedes einzelne Haar dunkel gefärbt ist und unter seiner Spitze eine gelbröthliche Binde trägt, dieses Kennzeichen ist untrüglich; denn es fehlt allen übrigen brasilianischen Hirschen. - Das hier beschriehene Thier trug einen großen weissen Fleck an der inneren Seite des Fersengelenkes des einen Hinterbeines, auch soll man öfters ganz weiße Individuen unter diesen Hirschen finden. - Die unteren Theile sind weißlich gefärbt, an der inneren Seite der Beine fällt die weiße Farbe etwas in's Gelbliche; die inneren Hinterschenkel und der Bauch sind am reinsten weiß, eben so die Unterseite des Schwanzes; die innere Seite der Schienbeinröhre ist graubraun gefärbt; die Unterseite des Halses ist hell graubräunlich weiß gemischt. —

| Es variiren diese Thiere übrigens etwas                 |
|---------------------------------------------------------|
| in der Farbe, besonders nach den verschiede-            |
| nen Jahrszeiten; denn im Winter fand ich sie            |
| mit etwas mehr röthlich-braunen, aber stets             |
| bunt gemischten Haaren, Stirn und Vorderflä-            |
| che des Kopfs, so wie die Schienbeine und               |
| Kniee waren mehr schwärzlichbraun gefärbt. —            |
| Ausmessung des eben erwähnten weiblichen                |
| . Thieres:                                              |
| Ganze Länge über die Stirn gemessen 36" 10".            |
| Länge des Kopfs bis zu der vorde-                       |
| ren Ohrbasis 6" 7".                                     |
| Länge des Halses vom hinteren                           |
| Ohrrande an 6" 7".                                      |
| Höhe des Ohrs an der äußeren Seite                      |
| gemessen $8''$ $5\frac{1}{2}'''$ .                      |
| Breite des Ohrs in der Mitte . $1'' 10\frac{1}{3}'''$ . |
| Länge des Körpers bis zu der un-                        |
| teren Schwanzwurzel 19" 10".                            |
| Länge des Schwanzes ohne das Spi-                       |
| tzenhaar 2" 93".                                        |
| Länge des Schwanzes mit dem Spi-                        |
| tzenhaare 4" 81".                                       |
| Länge des Vorderbeins bis zu dem                        |
| Ellenbogen 12"                                          |
| Länge des Hinterbeines bis zu dem                       |

Schwanze hinauf

Der Bock oder männliche Hirsch trägt ein kurzes, gerades, einspitziges Gehörn, welches vollkommen die Bildung von dem der vorhergehenden Art zeigt.

Auch diese zierliche Hirschart scheint über den größten Theil von Süd-America verbreitet zu seyn; denn da sie in Guiana lebt, so wird sie alle von da an südwärts gelegenen Länder bis nach Paraguay hinab bewohnen, von wo sie uns Azara zuerst beschrieb. In den niederen, ebenen Gegenden an der Ostküste von Brasilien lebt diese angenehme Thierart in den hohen Urwäldern, in den höheren inneren Gegenden aber soll man sie mehr in den Niederwaldungen oder Catingas finden, daher die Benennung.

In den Wäldern von Morro d'Arara am Mucuri fing man ein Paar dieser Thiere in einer Fallgrube, als ich mich daselbst aufhielt. Ich bekam jedoch den Bock durch einen Zufall nicht vollständig zu sehen, er hatte im Monat Februar sein Gehörn abgeworfen. In Minas Geraës, wo man die Waldungen weniger an einander hängend findet, lebt diese Hirschart in mehr isolirten Gebüschen von Niederwald, sie soll aber nirgends so zahlreich und auch nicht so allgemein verbreitet seyn,

als das rothe Waldreh der vorhergehenden Beschreibung, findet sich also auch nicht bloß in den sumpfigen Gebüschen an der Seeküste, sondern unausgesetzt in allen Arten von Waldungen.

Auch diese zuletzt erwähnte Hirschart soll nur ein Junges werfen, welches anfänglich weiß gefleckt ist. Das Fleisch soll wohlschmeckender seyn, als das der vorhergehenden Art, besonders schätzt man die Leber. — Das Leder ist dünn, auch die Haut nur klein. —

# ORD. IX. N a t a n t i a. Schwimmende Säugthiere.

Fam. I. Sirenia.
Sirenen.

Gen. 37. M and a t. u s. M and a t. u s.

Süd-America ernährt, wie bekannt, nur ein Thier aus diesem Geschlechte, welches ich im frischen Zustande nicht zu sehen bekommen habe, ich werde indessen mittheilen, was ich über diesen Gegenstand in Erfahrung habe bringen können.

1. M. americanus, Desm.

Der americanische Manati, Seekuh.

Pexe-Boi der Brasilianer.

Der americanische Manati lebt in den brasilianischen Flüssen, dennoch habe ich, aller angewandten Bemühungen ungeachtet, kein solches Thier im vollkommenen Zustande zu Gesicht bekommen.

Er lebt in der von mir bereisten Gegend zwischen Rio de Janeiro und Bahia nur noch in den Umgebungen des Flusses S. Matthaeus, und geht zuweilen aus diesem durch die See längs der Küste hin in den Fluss Alcobaça \*). Bei S. Matthaeus lebt er in dem Flusse und in einer großen, mit demselben in Verbindung stehenden grasreichen Lagoa, welche sich weit

<sup>\*)</sup> Nach v. Humboldt (Voy. au nouv. cont. T. II. p. 606) giebt es an einigen Stellen der americanischen Meere süße Quellen, und hier halten sich die Manatis auf. Die Bewohner von Alcobaça versichern, der Manati scheue das Salzwasser nicht, um von einem Flusse in den anderen zu gelangen.

südlich nach dem Quartel de Juparanán hinab ausdehnen soll. Sie ist mit mancherlei Pflanzen und Grasarten durchwachsen, welche die Nahrung dieser unförmlichen Thiere ausmachen. - Hier schiebt der Jäger leise sein Canoe umher, spähet das grasende Thier aus und harpunirt es. - Zu S. Matthaeus lebte zu der Zeit meiner Anwesenheit ein Mann, der in dieser Art von Jagd sehr geübt war, und alljährlich mehrere Manatis fieng. - Im Jahre 1815 hatte er sieben Thiere dieser Art erlegt und unter diesen ein weibliches, welches 14 Mann kaum fortzuziehen vermochten. Der unförmliche Körper des Manati, der beinahe so dick als lang ist, da er die Gestalt einer Blase haben soll, verdünnt sich gegen den Schwanz schnell. Der Kopf ist klein, ganz besonders aber das Auge. - Die Haut ist aschgrau und nur mit wenigen Borsten besetzt, dabei sehr stark. Solche Thiere geben sehr viel Thran, auch hebt der Landmann in Brasilien den massiven ausgehöhlten Knochen als officinell häufig auf, den man unter der Benennung des Lapis manati kennt \*) und oft theuer hezahlt. -

<sup>\*)</sup> Siehe Blumenbach Handb. der vergl. Anatomie, pag. 384.

Herr von Humboldt theilt uns in seinen herrlichen Schilderungen der von ihm bereisten Theile von Süd-America sehr interessante - Nachrichten über diese im Orenoco und anderen Flüssen häufig vorkommende Thierart mit \*).

<sup>\*)</sup> Humb. Voy. au nouv. cont. VI. pag. 236, 226 u. a. a. O.

# Zusätze, Berichtigungen und Nachträge

zu dem

### ersten Bande dieser Beiträge.

Zu Seite 20. Die Indier am Orenoco haben Hrn. v. Humboldt erzählt, die Schildkröte befeuchte den Sand mit ihrem Urin, wenn sie beschäftigt sey, die Grube für ihre Eier zu graben; allein ob ich gleich der arbeitendene Schildkröte unmittelbar lange zugesehen und alle ihre Bewegungen genau beobachtet habe, so ist doch an dem Sande nicht die geringste Nässe zu bemerken gewesen. In der Nähe der Seeküste hat übrigens der Sand in einer gewissen Tiefe ohnehin hinlänglich Feuchtigkeit, um stehen zu bleiben.

Zu Seite 125. Herr Dr. Boie hat das Geschlecht Agama zerspalten. Diejenigen Arten, welche Gaumenzähne haben, nennt er Ophryessa und hierhin soll Agama picta und vielleicht catenata gehören. Caup (s. Isis Jahrg. 1826 1tes Heft S. 89.) will, meine Agama picta sey Azara's Caméléon second, und also Merrem's Pneustes prehensilis. Allein Merrem dachte ganz anders über diesen Gegenstand, indem er mein Thier verglich und für eine neue Species hielt; auch muß ich bekennen, daß ich bei genauer Durchlesung der Beschreibung des Azara, mit meiner Agama nur sehr wenig Aehnlich-

keit auffinden kann, ohnehin sind ja Azara's Amphibien-Beschreibungen viel zu oberflächlich, um sie in die Systeme aufnehmen zu können. Es ist auch ganz überflüßig, daß Herr Caup Azara's Caméléon premier in meiner Agama catenata wiederzufinden glaubt. Herr Caup bemerkt ferner, daß die jungen Agamen lebhafter gezeichnet seyen, als die Alten; ich muß aber bemerken, daß man dieses nicht allgemein sagen könne; denn sie sind wohl mehr gestreift und gefleckt, allein ihre Farbe ist nicht so lebhaft und schön, als die der alten Thiere. Nach Azara sollen die Agamen sich mit ihrem Schwanze festhalten, ich habe dieses nie bemerkt, auch kunn man nach den Beschreibungen jenes Schriftstellers durchaus nicht wissen, was für Eidechsen er vor sich hatte.

Nach Boie soll Lophyrus rhombifer meine Agama catenata im ausgewachsenen Zustande seyn. Dieses kann ich nicht glauben, da ich viele Exemplare der von mir beschriebenen Eidechse gesehen, und sie immer gleichartig gezeichnet gefunden habe. Herr Dr. Boie (Isis Jahrg. 1826. 1tes Heft S. 120.) nennt die Querbinden in den Seiten des Teius Ameiva weiß, allein sie sind in der Natur schön gelb. Es hält ferner Hr. Boie meinen Teius cyanomelas für das junge Thier des Ameiva; allein er irrt hierin, indem beide Species sehr verschieden gebildet sind.

Edw. James in seiner Beschreibung: Account of an expedition from Pittsburgh to the Rocky-Mountains etc. (Isis 1824. Bd. II. S. 290.) beschreibt eine Agama, die mit meiner picta sehr viel Aehnlichkeit zu haben scheint.

Zu Seite 139. In der Synonymie des Tropidurus torquatus streiche man die Lacerta Quetz-paleo des Seba aus. Beide Thiere haben gewisse sehr characteristische Züge mit einander gemein, gehören aber dennoch nicht einmal in ein und dasselbe Genus. Ich habe seitdem den ächten Quetz-paleo kennen gelernt, und werde ihn nächstens in dem 13ten Bande der Nova Acta Phys. Med. beschreiben. Die Charactere des Genus Tropidurus müssen berichtigt, und etwa auf folgende Art gestellt werden:

Tropidurus: Kopf geschildet; Zähne an jeder Seite mit einem Ausschnitte; Ohr an seinem vordern Rande mit verlängert zugespitzten Schuppen (Stachelschuppen) besetzt; Kehle schuppig, ohne Kehlsack; Schwanz mit mäßig großen, stacheliggekielten Schuppen bedeckt, welche mehrere Längskiele bilden; Schenkelöffnungen fehlen; Rücken und Bauch schuppig.

Zu Seite 209. Die Geschichte, welche Henderson (History of the Brazils p. 506.) von einer colossalen Schlange erzählt, die 21 Fuss in der Länge hielt, ist gewifs unrichtiger Weise auf den Surukuku gedeutet, und gehört, wenn sie gegründet ist, für eine Boa. Es sind auch alle von jenem Schriftsteller über die Thiere gegebenen Notizen ohne wissenschaftlichen Werth, da sie auf Verwechslungen und zum Theil oberflächliche, zum Theil unwahre Nachrichten der Landesbewohner gegründet sind. Sie scheinen größtentheils aus der Corografia brasilica entlehnt. Ueber die Art, wie die Schlinger (Boa) ihren Raub verzehren siehe Ferussac Bull. d. sc. 1825. Nro. 12. p. 429.

Zu Seite 265. Coluber liocercus hat sehr viel Aehnlichkeit mit C. ahaetulla, sie könnte vielleicht die letztere seyn, welche ihre Oberhaut verloren hat. Genauere Vergleichung wird entscheiden.

Zu Seite 277. Man hat mir bemerkt, dass Coluber Nattereri von punctatissima Spiixi verschieden sev, weil die letztere glatte Schuppen habe; allein ich kann noch nicht unbedingt widerrufen, da ich meine Natter auch schon mit beinahe glatten Schuppen gesehen haber

und in dieser Hinsicht leicht Abänderungen vorkommen

Zu Seite 371. Nach Langsdorf soll Coluber poecilogyrus eine Geschlechts-Verschiedenheit von Coluber Merremii seyen; allein ich bin vollkommen überzeugt, das beide Arten verschieden sind.

Zu Seite 428. Es ist nun erwiesen, dass das Gift der von mir erwähnten todten Jararaca noch schaden konnte; denn Desmoulins (s. dessen nachfolgend citirte Abhandl. im Journal de Physiol.) sah an dem Gifte einer schon seit 4 Tagen getödteten Viper die damit vertuundeten Vögel schnell sterben.

Zu Seite 429. Ueber die Backenöffnung der Giftschlangen besitzen wir nun einige Arbeiten. Desmoulins (Journal de Physiologie Vol. IV. p. 264.) fand, daß der Nerve des fünften Paares besonders ausgebildet ist und sich zum Theil in der Backenhöhle verbreitet, die also wahrscheinlich zum Geruche dient. Nach seinen Untersuchungen befindet sich keine andere Giftdrüse in dem Kopfe der Schlangen, als die große, das Auge ringförmig umgebende Thränendrüse, sie giebt in ein und derselben Flüssigkeit zugleich die Thränen, den Speichel und das Gift.

Man liest in Froriep's Notizen aus dem Gebiet der Natur und Heilkunde (B. II. S. 302.) von zwei von einer Viper in das Euter gebissenen Stuten, und hier wird die Frage aufgeworfen, ob die Schlangen die Milch liebten und etwa durch ihren Geruch angelockt wurden? Ich kann diese Frage durch ein zuverläßiges Beispiel beantworten. Auf einem einsamen, in der Nähe des Rheins in gebirgiger waldiger Gegend gelegenen Pachthofe trieb man das Vieh täglich in den Wald und die benachbarten Wiesen und Abends wieder zu Hause. Eine starke Kuh kehrte jeden Abend mit gänzlich leerem. Euter nach Hause, wovon man durchaus den Grund nicht einsehen konnte

Der Hirte beobachtete nun genau und bemerkte bald, daß diese Kuh sich von der Heerde trennte und heftig zu brüllen begann, worauf eine große Ringelnatter (Coluber Natrix Linn.) erschien, die sich an dem Hinterbeine des Thiers hinauf schlang und auf diese Art das Euter leerte. —

Zu Seite 433. Eben so wenig als ich an das Bezaubern der Giftschlangen glaube, kann ich auch die Nachrichten für wahr halten, wo man der gelben Viper (Trigonocephale fer-de-lance) den wilden Instinct zuschreibt, sich unangegriffen auf die Vorübergehenden zu stürzen (s. Férussae Bull. d. sc. natur. 1826. Nro. 12. p. 433.); auch würde diese Schlange durch die an der angeführten Stelle ihr zugeschriebene große Schnelligkeit, eine Ausnahme von den meisten süd-americanischen Giftschlangen machen.

Der Chirurg Johnson sagt (Indian Fieldsports p. 213.), der Zahn der Giftschlangen dringe auf den vierten Theil der Länge eines Zolles in das Fleisch; allein ich bin überzeugt, daß er zuweilen ½ bis ¾ Zoll tief hineingedrückt wird.

Zu Seite 446. Desmoulins zeigt im Journal de Physiologie (Vol. IV. p. 279.) die Unvollkommenheit des Auges bei den Amphisbänen. Er glaubt übrigens, daß diese Schlangen eben so gut rückwärts als vorwärts kriechen, wovon mir indessen kein Beispiel vorgekommen ist.

# Nachträge, Berichtigungen und Zusätze

zu dem

zweiten Bande dieser Beiträge.

Zu Seite 63. Neuere Schriftsteller wiederholen, daß der Guariba (*Mycetes ursinus*) ein wildes zorniges Thier sey. Man hat also eine ganz falsche Idee von seinem Naturell; denn er ist höchst sanft, furchtsam und phlegmatisch.

Zu Seite 90. Hr. Dr. Schinz hält (siehe dessen Werk: das Thierreich u. s. w. Bd. IV. S. 264.) den Cebus macrocephalus (Sajou à grosse tête der Hrn. Fr. Cuvier und Geoffroy) für meinen Cebus robustus; allein er scheint mir unbezweifelt mein xanthosternos zu seyn.

Zu Seite 177. Waterton will die Wampyre (Phyllostoma) bei Nacht Bananen fressen und die Blüthen des Savaribaums abbeißen gesehen haben (s. Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilk. 12. S. 275.).

Zu Seite 200. Die Unterabtheilung (b.) der unbestimmten Blattnasen, wohin einzig und allein *Phyllostoma superciliatum* gehört, ist aus Versehen des Setzers zwischen die Blattnasen mit eingekerbten Schneidezähnen gesetzt worden, sie sollte am Ende des *Genus* stehen.

Zu Seite 223. Die Benennung Noctilio rufus, welche Dr. v. Spix einer seiner Fledermäuse beilegte, scheint nicht ganz wohl bestehen zu können, weil sie auch vollkommen auf Geoffroy's Noctilio unicolor passt.

Zu Seite 253. Spix's Diphylla ecaudata hat einige Aelmlichkeit mit meinem Desmodus rufus; allein das Gebis ist zu verschieden, mehrerer anderer Abweichungen nicht zu gedenken.

Zu Seite 274. Hr. Dr. v. Spix beschreibt zwei Arten langnasiger Fledermäuse, und vereinigt sie in seinem Genus Proboscidea, Schinz (s. das Thierreich u. s. w. Bd. IV. S. 302.) hält die von mir beschriebene, mit den obigen verwandte Fledermaus für Proboscidea rivalis Spixii, welches ich indessen bezweifeln muß, die Abbildung müßte denn sehr fehlerhaft seyn. Naso hat an den unteren Eckzähnen sowohl nach vorn als nach hinten eine Nebenspitze, da hingegen Spix an den oberen Eckzähnen nur einen Nebenzahn anmerkt. Ferner heisst es bei Spix: "membrana interfemoralis pedibus brevior, caudam usque dimidium longitudinis involvens, extus marginata," Dieses ist bei meiner Fledermaus gänzlich verschieden; denn man braucht bei ihr die Schwanzflughaut bloß aufzurollen oder auszuspannen, um zu bemerken, dass dieselbe weit über den sehr kurzen Schwanz hinausreicht. Hat also Hr. Dr. v. Spix die Schwanzflughaut seiner Fledermaus gehörig ausgedehnt, so ist bestimmt das von mir beschriebene Thier eine von den seinigen verschiedene Species. Er sagt ferner: "cauda membrana interfemoralis longior ad dimidium involuta, reliqua libera exserta", welches durchaus nicht auf Vespertilio Naso passt. Von seiner Proboscidea saxatilis sagt er "membrana interfemoralis plicata", welches ich ebenfalls an meinem Thiere nicht beobachtet habe. Was übrigens Spix's beide Species anbetrifft, so ist ihre Beschreibung nicht umständlich genug, um eine zuverläßige Vergleichung anstellen zu können. Er erwähnt z. B. durchaus nicht der an meiner Fledermaus so sehr ausgezeichneten Behaarung, welche an den Armen und andern Theilen büschelförmig ist u. s. w. Will man übrigens das stärkere oder geringere Vortreten der Nasenkuppe für hinreichend zur Bildung eines neuen Geschlechtes annehmen, so muss doch wenigstens in dem Character essentialis die Stelle

abgeändert werden, wo es heißt "Schwanzflughaut den Schwanz zur Hälfte einschließend"; denn an meiner Species ist sie dreimal so lang, als der Schwanz.

Zu Seite 289. Das Coati soll sich nach Azara von einem Baum herabfallen lassen, sobald es erschreckt wird, dieß ist ungegründet.

Henderson in seiner History of the Brazils verwechselt die Eigenschaften und die Benennung der Coatis geradezu; denn er sagt, die kleine Art gehe in Gesellschaft und werde Cuati mondé genannt.

Zu Seite 310. Henderson sagt, die Hyrare habe, in der Entfernung gesehen, das Ansehen eines Affen, es dürfte jedoch viel Einbildungskraft dazu gehören, um einen Marder für einen Affen zu halten.

Zu Seite 325. Nach Harlan (Fauna Americana) soll die brasilianische Fischotter in Nord-America vorkommen, allein ich muß dieses sehr bezweifeln, da dieser Naturforscher in der Characteristik seiner Species des plattgedrückten Schwanzes nicht erwähnt.

Zu Seite 334. Von dem Guará (Canis campestris) sagt Henderson, er sey ein großer Feind der jungen Kälber (S. 502.), welches gerade den von mir allgemein eingezogenen Nachrichten widerspricht. Dieser Schriftsteller redet (S. 512.) von einer großen wilden Hundeart, die er Guaracão nennt, und die durchaus nichts anders seyn kann, als der Guará selbst. S. 502 redet er von dem Cão silvestre oder Cachorro do mato, der in den südlichen Gegenden des Rio das Contas vorkommen solle; allein diese Nachricht ist fabelhaft.

Zu Seite 338. Canis cancrivorus (The Crabwolf, Griffith Uebers. von Cuv. Règne Animal part. VI. Nr. 375) ist bestimmt nichts anderes, als der Aguarachay des Azara. Er scheint mir der Koupara des Barrère und Pennant's Surinam-Dog zu seyn.

Zu Seite 344. Der Yaguar soll nach Harlan (Fauna Americana p. 96.) auch im südlichen Nord-America vorkommen.

Was Henderson (Hist. of the Brazils) von der Jagd des Yaguar sagt, ist weit übertrieben.

Zu Seite 354. Eben die Bewandnis, als mit dem schwarzen Yaguar dürfte es auch wohl mit den in Spanien und Frankreich vorkommenden schwarzen Wölfen haben. Es entstand einst in den Wäldern des rechten Rheinufers eine Abart von Wölfen, welche meistens schwarz mit weißer Blässe und vier weißen Füßen waren. Ein schwarzer Fleischerhund hatte sich mit einer Wölfin belaufen, man erlegte beide Eltern, und in ein Paar darauf folgenden Jahren 13 jener Bastardwölfe, welche dem Rothwildstande bedeutenden Schaden zugefügt hatten.

Zu Seite 358. Azara sagt, der Cuguar (Guazuara) liebe mehr offene als waldige Gegenden, und der Yaguar könne nicht auf Bäume steigen, beides ist ungegründet.

Zu Seite 369. Hr. Temmink, welcher Gelegenheit gehabt hat, Felis mitis genauer kennen zu lernen, sagt (Monogr. de Mammal. p. 149.), dass diese Katzenart von dem Mbaracaya (Felis pardalis) verschieden sey. Dass sie von Felis macroura verschieden ist, zeigt ihre ganze Gestalt, so wie ihre Färbung und Körperverhältnisse. Felis mitis gehört ihrer Gestalt nach zu der Familie der Mbaracaya's oder schlank gebauten Katzen von Mittelgröße, Felis macroura hingegen zu den schlanken kleineren Arten, wovon etwa unsere Hauskatze ein Beispiel abgeben kann.

Nach Harlan soll auch der Mbaracaya im südwestlichen Nord-America vorkommen (F. Amer. p. 98.). Zu Seite 371. Griffith gab in seiner Uebersetzung des Règne Animal eine Figur dieser Katze. Sie ist in der Gestalt ziemlich gut, allein die Flecken scheinen nicht völlig genau nachgebildet, und ich muß in dieser Hinsicht die Figur empfehlen, welche ich in meinen Abbildungen zur Naturgeschichte Brasilien's gegeben habe.

Zu Seite 394. In einem neueren Werke über Brasilien wird das Beutelthier zu den köstlichen Braten gezählt, welches indessen einen ganz eigenen Geschmack zu verrathen scheint (s. Major Schäffer Brasilien, als unabhängiges Reich u. s. w. S. 15.). —

Zu Seite 430. Von diesem Eichhorne sagt Henderson, es sey viel größer als unser europäisches, und sein Schwanz sey wenig behaart (S. 502.), welches ungegründet ist.

Zu Seite 471. Henderson erwähnt des Mocó (S. 364.) auch für die Provinz Pernambuco. Nach ihm soll man (S. 397.) eine Art von Frettchen (Ferret) gebrauchen, um das Mocó und Preyá aus ihren Höhlen zu treiben, wovon ich indessen nie etwas gehört habe.

Zu Seite 486. Einige Reisende vergleichen die Stimme des Faulthiers ziemlich unrichtig. So lies't man z. B. von dem "gleichsam um Hülfe rufenden Faulthier," da doch dieser Vergleich sehr wenig passt.

Waterton (s. Froriep's Notizen aus dem Gebiete der Natur- und Heilkunde Bd. 12. p. 212.) macht das Faulthier gar zu einem Schiffe, indem er es mit dem Winde sich bewegen läßt, eine wirklich überaus komische Idee! denn für's erste ist es in den geschlossenen tropischen Urwäldern gewöhnlich windstill, zweitens ist hier auch kein Wind nöthig, damit sich die Baumäste berühren, und drittens ist die ganze Ge-

schichte eine sehr alberne Fabel. Eben dieser Reisende (ebendaselbst S. 274.) nennt das Fleisch des Faulthiers wohlschmeckend, welches doch höchstens für Botocuden- oder Negermägen erträglich seyn kann.

Zu Seite 489. Im 6ten Bande von Griffith's Uebersetzung des Règne Animal ist eine Abbildung des Faulthiers mit schwarzem Nacken gegeben, die mit der Natur gar keine Aehnlichkeit hat. Der Kopf ist gänzlich unähnlich und gleicht dem eines Schaafes, der lange Hals des Faulthiers fehlt hier gänzlich, welchen dasselbe nie einziehen kann, das Gesicht scheint glatt, das Haar bildet eine Perrüque, auch ist die ganze Stellung des Thiers sehr unrichtig, und kommt auf diese Art in der Natur nicht vor, kurz diese Abbildung muß sogleich verbannt werden, wenn sie nicht eine völlig unrichtige Idee dieser Thierart verbreiten soll.

Zu Seite 549. Henderson sagt (S. 501.), man finde den Tapir von allen Farben, welches unrichtig ist.

Man sagt, dass die Portugiesen dem Genusse des Tapirfleisches Augenentzündungen zuschrieben, ich habe aber nie etwas hiervon gehört (S. 382.).

Zu Seite 556. Henderson (S. 501.) schreibt der Corografia brasilica nach, es gebe drei Arten von wilden Schweinen in Brasilien; auch führt Schinz in dem 4ten Bande seiner Uebersetzung des Règne Animal (p. 511.) eine dritte Art von Nabelschweinen unter der Behennung des Dicotyles minor auf, die aber höchst wahrscheinlich nur ein junges Thier der von mir erwähnten längst bekannten Arten ist.

Zu Seite 557. Dicotyles torquatus findet sich, neueren Nachrichten zufolge, auch in den südlichen vereinigten Staaten und soll am Red River nach Nuttall gemein seyn (s. Fauna Americana p. 220.). Von der Tapferkeit dieses Schweines, das in Menge vereint den Yaguar tödten soll, hat man mir in Brasilien nie etwas gesagt, auch ist diess gewiss ungegründet, da D. torquatus weit schwächer ist, als D. labiatus, dem man eher eine Vertheidigung zutrauen könnte.

## Verzeichniss

der

diesem Bande beigefügten Abbildungen.

Tab. I.

. . . . . der Seik

Schädel des Diclidurus, des Maulwurfs (Talpa) und der Spitzmaus (Sorex). Die Erklärung der Gerichen Figuren siehe im Texte pag. 254

Tab. II.

Fig. 12. Knochen aus der Ruthe des männlichen Coati-Mundéo, von der Seite gesehen.

Fig. 13. Die Spitze desselben, von unten gesehen.

Fig. 17. Knochen aus der Ruthe des männlichen Guassini (Procyon cancrivorus).

Fig. 20. Knochen aus der Ruthe der männlichen Hyrare (Mustela barbara), von der Seite.

Fig. 21. Derselbe, von oben gesehen.

Fig 14. Ruthe der männlichen brasilian. Fischotter (Lutra brasiliensis), von der Seite. a. Die Eichel.

Fig. 15. Der Knochen aus dieser Ruthe. b. Die Höhlung am unteren Theile der Spitze.

Fig. 16. Die Höhlung in dem vorderen Theile dieses Knochens, von unten gesehen.

Fig. 18. Eckzahn der brasilianischen Fischotter von außen. a. bis b. Die blasenartige Wurzel des Zahnes. b. Die kreisförmige Wurzelöffnung desselben.

Fig. 19. Durch Eintrocknen gespaltener Eckzahn.
b. Die Wurzelöffnung.

Fig. 5. Schädel des Didelphys myosuros in natürlicher Größe.

Fig. 6. Schädel des *Didelphys cinerea* in natürlicher Größe.

Fig. 3. a. Obere Reihe der Backenzähne (der linken Seite) des *Mus pyrrhorhinus*, um ihre Mahlflächen zu zeigen. Fig. 3. b. Rechter Schenkel des Unterkiefers derselben Maus, ebenfalls um die Mahlflächen der drei Backenzähne zu zeigen. Beide Abbildungen sind etwas über sechsmal vergrößert.

Fig. 4. a. Obere Backenzähne derselben Maus, von der Seite gesehen. b. Der Unterkiefer von der

Seite, etwas über sechsmal vergrößert.

Fig. 22. Die entblößte Eichel des Paca (Coelogenys Paca), von unten gesehen.

Fig. 23. Derselbe Theil, entblösst, von der Seite

gesehen.

Fig. 7. Die Eichel des männlichen Paca, gänzlich umgekehrt.

Fig. 8. Knochen aus der Ruthe des männlichen

Paca, von der Seite gesehen.

Fig. 9. Derselbe, von unten gesehen. Fig. 10. Knochen aus der Ruthe des Capibara, von

Fig. 11. Derselbe, von der Seite,

Fig. 1. Schädel des Moco (Cavia rupestris), von der Seite, in natürlicher Größe.

Fig. 2. Derselbe, auf seiner Oberfläche betrachtet.

Tab. III.

Fig. 8. Unterkiefer des Moco, von oben gesehen. Fig. 9. Der Oberkiefer desselben Thiers, von unten gesehen, beides in natürlicher Größe.

Fig. 1, 2, 3, 4 a, 4 b, 5, 6, 7, zur Anatomie des Fötus von Bradypus torquatus, siehe pag. 498.

Tab. IV.

Fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, zur Beschreibung des Schädels von Bradypus torquatus, s. pag. 507.

Tab. V.

Fig. 1, k, 2, 3, 5 a, 5 b, 6, 6 b, 7, 8, zur Beschreibung des Schädels von Bradypus tridacty-lus, siehe pag. 507.

# Register

der in diesem Bande aufgeführten Säugthiere.

| Seite.                       | S                                           | eite.      |
|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| Einleitung $1-21$            | ? Noctilio unicolor .                       | 223        |
| Quadrumana 22                | G. Dysopes                                  | 226        |
| Genus Ateles . 32            | Dysopes perotis                             | 227        |
| Ateles hypoxanthus . 33      | G. Desmodus                                 | 231        |
| G. Mycetes 45                | Desmodus rufus                              | 233        |
| Mycetes ursinus 48           | G. Diclidurus                               | 239        |
| — niger . 66                 | Diclidurus albus                            | 242        |
| G. Gebus                     | Anhang. Beschreibung des                    |            |
| Cebus fatuellus 76           | Schädels des Diclidurus                     | 248        |
| - robustus . 82              | G. Vespertilio                              | 261        |
| - xanthosternos 90           | Vespertilio caninus .                       | 262        |
| - cirrifer 97                | - nigricans .                               | 266        |
| - flavus 101                 | - calcaratus                                | 269        |
| G. Callithrix . 105          | nigricans - calcaratus - leucogaster - Naso | 271        |
| Callithrix personatus . 107  | - Naso                                      | 274        |
| - melanochir . 114           | Plantigrada                                 | 280        |
| G. Hapale 121                | G. Nasua                                    | 282        |
| Hapale Jacchus 128           | Nasua socialis                              | 283        |
| leucocephalus . 135          | ? . — solitaria                             | 292        |
| penicillatus . 142           | ? - nocturna .                              | 298        |
| Rosalia . 148                | G. Procyon                                  | 300        |
| - chrysomelas 153            | Procyon cancrivorus .                       | 301        |
| Carnivora 164                | Agilia                                      | 308        |
| Chiroptera 169               | G. Mustela                                  | 309        |
| G. Phyllostoma 175           | Mustela barbara                             | 310        |
| Phyllostoma hastatum 179     | G. Lutra                                    | 319        |
| - macrophyllum 188           | Lutra brasiliensis .                        | 320        |
|                              | Sanguinaria                                 | <b>330</b> |
| - brachyotum 196             | G. Canis                                    | 330        |
| - superciliatum 200          | Canis campestris                            | 334        |
| - obscurum 203               | - Azarae                                    | 338        |
| G. Glossophaga 206           | G. Felis                                    | 343        |
| Glossophaga amplexicauda 208 | Felis Onca                                  | 344        |
| ecaudata 212                 | ? — Der schwarze Yaguar                     |            |
| G. Noctilio 217              | - concolor                                  | 358        |
| Noctilio dorsatus 218        | — pardalis                                  | 361        |

| Seite:                     | Seite.                       |
|----------------------------|------------------------------|
| Felis macroura 371         | Cavia rupestris 466          |
| - Yaguarundi . 379         |                              |
| - Eyra 381                 |                              |
| Marsupialia 382            |                              |
| G. Didelphys 384           |                              |
| Didelph. marsupialis . 387 | G. Bradypus 479              |
| ? — aurita 395             | Brad. tridactylus . 482      |
| - myosuros 400             |                              |
| - cinerea . 406            |                              |
| — murina 411               |                              |
| Uebersicht obiger Beutel-  | Potus                        |
| thiere 413                 | Effodientia 511              |
| Glires 415                 | G. Dasypus 512               |
| Murina 416                 |                              |
| G. Mus 417                 |                              |
| Mus pyrrhorhinus 418       |                              |
| Cunicularia . 424          | . 90                         |
| G. Hypudaeus 424           |                              |
| Hypud: dasytrichos 425     |                              |
| 7 3                        | G. Myrmecophaga 536          |
|                            | Myrm iubata . 537            |
| Agilia                     | 7/7- 14                      |
| G. Sciurus 429             | Multungula 548<br>Nasuta 548 |
| Sciurus aestuans . 430     | Nasuta 548                   |
| Aculeata                   | G. Tapirus 549               |
| G. Hystrix                 | Tap. americanus . 549        |
| Hystrix insidiosa . 434    |                              |
| - subspinosa . 440         |                              |
| G. Loncheres 443           |                              |
| Lonch: myosuros . 445      |                              |
| Duplicidentata . 449       |                              |
| G. Lepus 450               |                              |
| Lepus brasiliensis 450     |                              |
| Subungulata 452            | — campestris . 583           |
| G. Coelogenys 453          | — rufus 587                  |
| Goelog. fulvus 454         | — — simplicicornis . 596     |
| G. Dasynrocta 458          | Natantia 601                 |
| Dasyp. Aguti               | Sirenia 601                  |
| G. Cavia 461               | G. Manatus . 601             |
| Cavia Aperea 462           | Manatus americanus . 602     |
| •                          |                              |

# Verzeichnifs der Druckfehler

in dem

# zweiten Bande meiner Beiträge.

| S. 3. Zeile 6. (Einleitung) setze statt "Säugthiere, welcher                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| in den " ,, Saugthiere, welchen die"                                                          |
| - 4 3. ist hinter ,dem spanischen" - das Wort ,Na-                                            |
| turforscher " ausgelassen.                                                                    |
| - 4 11. setze statt "schon abgebildet" - schon abge-                                          |
| bildet;                                                                                       |
| - 4 4. von unten setze statt, Beobachtungen, diese"-                                          |
| "Beobachtungen. Diese"                                                                        |
| - 8. obere Zeile setze statt "welches" - welche"                                              |
| - 12. Zeile 3. von unten setze statt "Tise" - "Tije"                                          |
| - 15 6. von unten setze statt "Wohnungen, - "Woh-                                             |
| nungen; - 16 12. setze statt "unglaublicher Menge, — "unglaub-                                |
| licher Menge;                                                                                 |
| - 25 20. setze statt "Pompo - "Pongo"                                                         |
| - 23. in der Note setze statt "Satyrus ult - "Satyrus alt"                                    |
| - 26. Zeile 5. setze statt " Benennungen allen Welttheilen -                                  |
| Benennungen in allen Welttheilen"                                                             |
| 38. oben setze statt, chens sind nackt, selbst die Testikel,                                  |
| ,,chens, selbst die Testikel"                                                                 |
| - 56 21. setze statt,, etwas von des Aluaten - etwas von                                      |
| der des Aluaten                                                                               |
| - 60 11, hoch erhaben, wie ihr -, hoch                                                        |
| erhaben, wo ihr                                                                               |
| - 64 4. zwischen die Worte "knarrend röchelnd"-<br>- 65 10. setze statt "Taguaris — "Taquaris |
| - 66 14 ,, Stento - ,, Stentor                                                                |
| - 135 10 ,, Tite - ,, Titi                                                                    |
| - 136 8 , chen Thierchens: -, lichen Thier-                                                   |
| chens:                                                                                        |
| - 136 5. von unten setze statt ,, scharfen - ,, scharfem                                      |
| - 141 12. setze statt "zu halten, - "zu halten;                                               |
| - 165 - 16 ,interressante - ,interessante                                                     |
| - 172. vorletzte Zeile schreibe das Wort "Niemand - klein.                                    |
| - 173. Zeile 4. von unten setze statt "Linnéschen - Linnei-                                   |
| schen - 185 11. setze statt, ein;                                                             |
| - 185 11. setze statt, ein;<br>- 201 2. von unten lese man statt, Sago - ,Sagoa-              |
| (es ist hier falsch abgebrochen.)                                                             |
| - 212 6. setze man statt "Se — "Seof (auch hier ist                                           |
| falsch abgebrochen.)                                                                          |
| - 212. Zeile 11. von unten setze man , Blattnasen - statt -                                   |
| Blattnassen.                                                                                  |
| - 269 7. setze statt "Sporn - "Sporne                                                         |
| - 281 6. von unten setze statt "canicero — "carnicero                                         |
| - 337 3. setze statt "Vagueiros — "Vaqueiros                                                  |
| - 344 6. von unten setze statt "Katze - "Unze                                                 |
| -405. $-3.$ $    ,d'Azara$ $ ,D'Azara$                                                        |
|                                                                                               |

- S. 415. 1 und 2. von unten setze statt "Haasen "Hasen - 416. - 5. setze statt "Haasen — "Hasen - 450. 4 und 14. derselbe Fehler. - 452. lies an verschiedenen Stellen statt "Haase — "Hase - 454. Zeile 14. streiche das Wort "Ha - 469. - 14. setze statt "Haa - "Ha - 12. fehlt der Punct hinter dem Worte: spricht. **—** 511. - 516. - 6. setze statt "Tatou-açú - "Tatú açú - 519. - 3. von unten setze statt "angegebene - gegebene 5. setze statt "vierek - - viereck - ... - 7. - - ,,habe - ,,haben - 11. - : Schildchen, 535 vorletzte Zeile setze statt "erschö - - "erschöpf-— — letzte Zeile — — "pfen — "en — 551. oberste Zeile streiche das erste Wort: tur - Zeile 9. von unten setze statt "erschrecken — "schrecken -- 554. letzte Zeile setze ein ; hinter das Wort : Peitschen. - 561. Zeile 18. setze statt "puris - "pures
- 564. 19. lies: Küá-hiä
- 580. 7. in der Note streiche das , hinter dem Worte:
- 587. 12. setze statt: "behaartem "behaarten



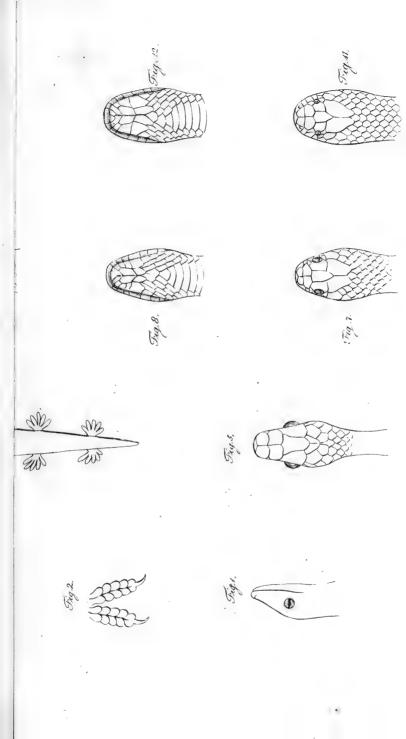



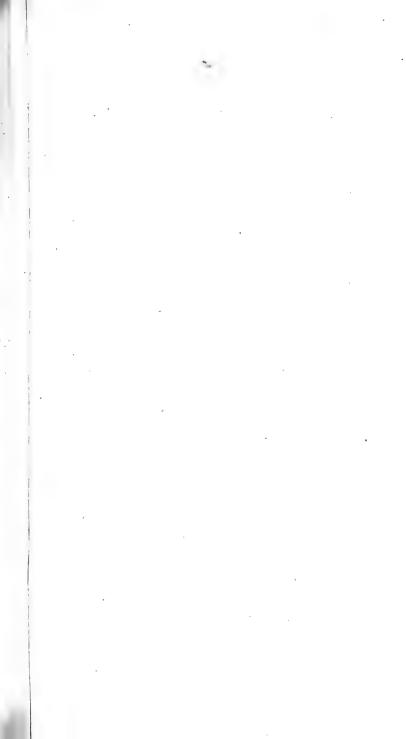

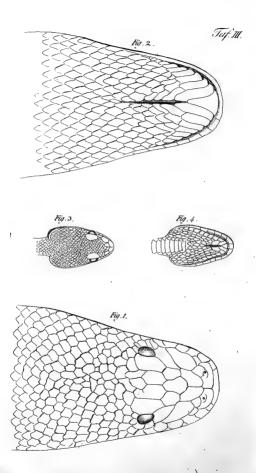

# ypus torquatus;



Bradypus torquatus, ×14.11 Fig 2 Fig.1. Fig. 4. Fig.3. Fig. 5. Fig. s. 6000

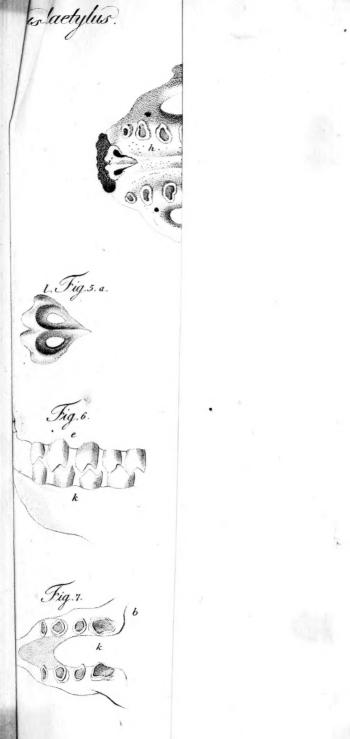



